# 19113111ET

Mr. 20030.

Die "Danziger Zeitung" erscheint täglich 2 Mal mit Ausnahme von Sonntag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Expedition, Retterhagergasse Rr. 4. und bei allen kaisert. Postanstalten des In- und Auslandes angenommen. Preis pro Quartal 3,50 Mk., durch die Post bezogen 3,75 Mk. — Insertate kosten für die sieben-gespaltene gewöhnliche Schriftzeile oder beren Raum 20 Psg. — Die "Danziger Zeitung" vermittelt Insertionsausträge an alle auswärtigen Zeitungen zu Originalpreisen.

1893.

### Der skandinavische Unionsftreit.

P. Stochholm, 11. März. Wie vorauszusehen war, hat die sehr schroffe Art, in welcher die nordischen Radicalen den von Schweben ausgegangenen, entgegenkommenden Borfchlag jur Berftandigung juruckgewiesen haben, überall in Norwegen einen bedeutsamen Rückschlag hervorgerufen. Die Norweger sind zwar in der Forderung einig, daß Norwegen in der Union als mit Schweben völlig gleichberechtigter Staat ju behandeln fei - mas die schwedische Regierung in der Erklärung vom 10. Januar d. J. als felbstperftanblich erklart hat - fie munichen aber durchaus nicht die Auflösung der Union, welche beiden Staaten, und nicht zum geringeren Theile Norwegen, die größten Vortheile gebracht hat. Nur die kleine gutorganistet radicale Partei, welcher es allerdings bei den jungften Wahlen gelang, die Mehrzahl der Storthingfige ju gewinnen, verlangt die Sprengung ber Union und bie Errichtung einer norwegischen Republik. Der radicale Standpunkt ist im Storthing in einer pon den Leitern dieser Partei angekündigten, die unionsseindliche Politik präcisirenden Tagesordnung zum Ausdruck gelangt; dem gegenüber haben auch die unionsfreundlichen Mitglieder des Storthings eine andere Tagesordnung angemelbet, welche in ebenso bestimmter Formulirung die Politik der Moderaten kennzeichnet. Die Radicalen glauben eigenthümlicher Weise dieses Vorgehen der Moderaten als eine Art Treubruch ansehen zu dürsen, weil die letzteren in der vorigen Storthingsseffion mit ben Rabicalen jusammengingen. Man fühlte sich in den radicalen Rreifen des Ersolges keineswegs sicher, denn es ist sehr gut möglich, daß die unionelle Tagesordnung schliefzlich doch den Gieg davontragen könnte, da eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Mitgliedern der radicalen Partei sich in ihrer Auffaffung der gangen Streitfrage bisher fehr ichwankend zeigte. In der letten Storthingfitung haben sich sogar mehrere Radicale von ihrer Partei losgesagt und sich den Moderaten genähert.

Bezeichnend für die im radicalen Lager herrschende Stimmung ist es, das selbst der fanatische Björnstjerne Björnson in dem radicalen Hauptorgan "Berdens Gang" vor der ultraradicalen Politik warnt. Er schreibt:

"Ich glaube nicht, daß die von den Radicalen adoptirte Politik von der Hälfte des norwegischen Bolkes gutgeheißen wird; es wäre aber unverantwortlich gegen den Willen der Hälfte der Nation und gegen den Willen des ganzen schwedischen Bolkes vorwärts zu geben denn denn dehen nich mirk men sich zur Temitkingeren gehen, denn dadurch mirb man sich nur Demüthigungen zusiehen. Ich habe es versucht, dies den radicalen Freunden in Gesprächen unter vier Augen einseuchtend zu machen, aber ohne Ersolg; beshalb trete ich nun an die Dessentlichkeit heran."

Bielleicht ist dies das Vorzeichen einer Spaltung der rodicalen Partei in zwei Lager. In der norwegischen, wie in der schwedischen Presse wird in der Besprechung der Unionskirche vielfach auch die Frage erörtert, welche haltung die europäiichen Machte gegenüber einer etwaigen Auflösung ber Union der beiben skandinavischen Rönigreiche beobachten murben. Gelbstverständlich äußern sich bie radicalen norwegischen Organe fehr unwillig über den blogen Gedanken der Möglichkeit der Einmischung auswärtiger Staaten in die Regelung des Berhältnisses mischen Norwegen und Schweden. Das Blatt "Aftenposten" mies dieser Tage auf die Eventualität eines Eingreifens ber Großmächte als auf etwas nicht Unwahricheinliches hin, und das "Dagbladet" will fogar in Erfahrung gebracht haben, daß der schwedische Gefandte in Condon, Gerr Ahermann, in e ner Unterredung mit herrn Gladftone betonte, baß

(Nachdruck verboten.)

### Glänzendes Elend

Roman von Sans Sopfen.

"Richts von Rungel!" fdrie Dietrich und wollte fich bem iconen Arm entziehen, ber ihn guruchhielt. Aber fie klammerte fich fest mit beiden Sanden um feinen Sals, daß er nicht aufzustehen vermochte und fich wieder dicht an ihrer Geite niederseite, nicht burch ihre Grunde, aber durch ihre holbe Rabe bezwungen. Und fie fuhr schmeichelnd fort:

"Was aber bann, wenn bu auch diese einzige Aussicht verschmähft? Was für eine Möglichkeit erscheint dir dann noch, mich aus diesem Jammer für dich herauszuretten, was für eine Möglichheit, uns in absehbarer Beit eine Sauslichkeit und ein gemeinsames Glück ju grunden?" "Reine Möglichkeit!" antwortete Rabenegg

"Dietrich! Um alles, was dir heilig ift, was benn dann? was bann?"

"Das frag' ich dich." ,,mid;?!"

65)

Ja, was wirft du thun, wenn alle Stricke reifen, wie fie eigentlich fcon geriffen find, und uns nichts, gar nichts übrig bleibt, worauf eine hoffnung ju grunden mare . . . was wirft bu thun?"

"3u Gott beten . . . weinen und dir treu bleiben, was sonst?"

"Treu bleiben? Treu bleiben in die blaue, troftlose Emigheit binein . . . mit beinen gesunden fünf Sinnen?"

Er lachte häfilich auf. Gie schauberte jusammen und fagte bann, sich enger an seinen Arm brückend: "Aber Dietrich, endlich muß doch bas Bluck fich wenden und ju uns kommen. Und so lang will ich treu und geduldig ausharren. Berlak dich darauf."

"Rann ich mich barauf verlaffen, daß bu mich

immer lieben wirft, immer fo wie geftern und beut?"

die Annahme der von den norwegischen Radicalen aufgestellten Forderungen die Sprengung der Union jur Folge haben mußte, eine Eventualität, die der leitende englische Staatsmann als unzulässig bezeichnet haben soll. Die radicalen norwedischen Blätter verlangen von der schwedifchen Regierung Aufklärung über diefes Gerücht, beziehungsweise ein formelles Dementi deffelben.

### Conservative Taktik.

Das bekannte Herrenhausmitglied, der sächsische Graf v. Hohenthal, hält angesichts der Lage ber Militärvorlage den Augenblick für gekommen, an das Wort des Raisers nach der Barade am 18. August v. 3. ju erinnern. Der Raiser habe damals erklärt, falls die geforderten Compen-sationen (für die zweijährige Dienstzeit) im Reichstage nicht zu erlangen seien, sei ihm immer noch eine kleinere, gut disciplinirte Armee lieber, als

ein großer Haufe.
"Wenn aber, fügt Graf v. Hohenthal hinzu, nach langer Spannung und Ungewisheit die Geschicke Deutschlands zu der alten Grundlage zurückführen sollten, es zu einer restitutio ad integrum (zu beutschie zu ber Rüchberusung bes Zürsten Bismarch) käme, würde man jenes, von hoher Stelle angewendete Wort als ein erlösendes preisen."

Graf Caprivi mag daraus erkennen, mit welchen hintergedanken die Conservativen für seine Borlage eintreten. Go lange die Einbringung derselben noch nicht beschlossen, d. b. die Buftimmung des Raifers jur Ginführung der zweijährigen Dienstzeit noch nicht ertheilt mar, hat die conservative Partei alle Sebel angesett, die Preisgabe der breifahrigen Dienstzeit ju verhindern. Die Autoritäten, auf welche die "Nordd. Allg. Itg." sich jeht dem Reichstage gegenüber berusen möchte, wurden gegen die Iussississe der weisährigen Dienstzeit ins Feld geführt. Gerade jene Ansprache des Kaisers an die Officiere an melde Arch Schenthal unner die Offiziere, an welche Graf Hohenthal unvorsichtig genug ift, ju erinnern, hatte ben 3mech, die Beunruhigung der Armee durch die Tiraden der "Areuzig." und der in ihrem Jahrwasser arbeitenden Militärschriftsteller zu verhindern. Nachdem dann die Borlage auf der Grundlage der zweijährigen Dienstzeit seststand, haben die Conservativen sehr hald Confervativen fehr bald einen Ausweg aus der Sachgasse, in die sie gerathen waren, gefunden; sie erklärten die Abkurgung der Dienstzeit für sie erklarten die Abkürzung der Dienstzeit für einen Bersuch, der aber nur unter der Gewährung aller in der Borlage gesorderten Compensationen zusässig sei. Sie stellten sich damit scheindar auf die Seite der Regierung. Aber indem sie ihre Abstimmung sür die Borlage davon abhängig machten, daß die Regierung auch nicht ein Iota von ihren Mehrsorderungen ablasse, verstärkten sie den Einsluß derzenigen, die der Parole "Alles oder nichts" solgen und die damit wirksamer als die angeblichen Gegner der Borlage jede Verständigung zwischen der Mehrheit des Reichstags und der Reichsregierung unmöglich machen. So hat die "Kreuzregierung unmöglich machen. Go hat die "Kreuzzeitung" noch in diesen Tagen erklärt, für die Conservativen wurde auch der Antrag Bennigsen unannehmbar sein; ein Antrag, der freilich auch mit Zustimmung der Conservativen in der Minorität bleiben murde. Immerhin ift diefe Erklärung lehrreich für die Nationalliberalen, die sich auch jett noch nicht von dem alten Cartellgebanken, bem Bundnif mit der conservativen Partei losmaden konnen.

Die Aussichten auf eine Auflösung des Reichstags find natürlich erst recht geeignet, die Confervativen jur Nachgiebigheit in ber Militarfrage ju bestimmen. Denn gerade von einer Riederlage ber Regierung im Wahlkampf erhoffen fie die Beseitigung des ihnen verhaften Reichskanglers

"Frage nicht so kindisch, Dietrich. Treue kann man versprechen. Liebe nicht. Wie fie kommt ungerufen, so hängt ihr Bleiben ja nicht von unferem guten Willen ab, bas weißt bu felber. . . Indeffen, mas hättest du ju fürchten? Gei liebenswürdig und du wirft geliebt werden. Rede nicht fo bafilich. Auch das ift Qualerei."

"Du kannst dir also boch schon denken, daß du mich nicht mehr liebst - also einen anderen? Runhild, ich ertrage ben Gedanken nicht. 3ch will dich nicht verlieren. Dich zu gewinnen auf dem gewöhnlichen Wege ist unmöglich. Warten will ich nicht. Hoffen und Harren ist für die Narren . .

Gie entwand sich seinem Arm und starrte ibm mit machsender Gorge ins Gesicht, bas einen milben, fremdartigen Ausdruck annahm. Entfett fragte fie:

"Um Gotteswillen, Dietrich, was willst du denn?"

"Glücklich fein und ein Ende machen allen Reibern, allen Batern, allen Rebenbuhlern jum Tron!" Er flieft die Worte mit einer hämischen Freude burch die Jahne, bermeil er die Sand, die sich ihm entzog, am Gelenk haschte und so fest hielt, daß es sie schmerzte, und sich in seinen muften Gedanken verwirrend, fuhr er halblaut por sich hinredend fort:

"Willft du hinhungern und bich in nuhlosem Gehnen abhärmen, bis beine Jugend vergangen und beine Schönheit nur noch eine Erinnerung fein mird? Willft du marten, bis alles in dir verblüht sein wird, auch die schöne Liebe, die heute noch dein Herz gittern und das Blut durch beine Abern ichneller hreisen macht? Du felber fagft, man hann ber Liebe nicht gebieten. Du baft recht, man kann fie nicht guruchpfeifen wie einen Jagdhund, der frifche Fahrte nimmt. Gines schönen Morgens wird fie fort fein, diese beseligende Liebe, fort auf Nimmerwiedersehen, und wir werden fie dumm und läppisch davoneilen sehen, ohne irgend etwas, nicht einmal eine suße, selige Erinnerung von ihr zurückzubehalten. Ei,

und das Ericheinen eines Nachfolgers, dem fie in den schutzöllnerischen Fragen ihre Bedingungen bictiren können. Leider hat es ben Anschein, daß ber Reichskanzler sich über diese Hoffnungen und Buniche der Confervativen auch jett noch täuscht, da er, ohne es ju wollen, durch Jefthalten an der unveränderten Borlage Wind in ihre Gegel

### Deutschland.

\* Berlin, 16. Märg. Pring Seinrich von Preufen wird, der "A. R.-C." jufolge, bestimmt Ende dieses Commers nach Berlin und Potsdam übersiedeln, um feinen kaiferlichen Bruber von den machsenden Repräsentationspflichten ju entlaften. Gine Rangbeförderung des Pringen foll dafür bevorftehen.

\* [Eine Erhlärung des anhaltischen Staats-ministers v. Roserin.] Der "Anh. Staatsanz."

veröffentlicht Folgendes:

In der Rede zur Eröffnung des Candtags vom 28. Februar hat der unterzeichnete Staatsminister bei Vorlegung des Etats die sinanzielle Einwirkung der Reichsmilitärlast und der Reichshandelsverträge auf das Budget des Herzogthums, unter Betonung der Interessen unserer Candwirthschaft, in einer Wendung erwähnt, welche vielsach als politische Rundgebung gegen die Reichspolitik aufgesast worden ist. . Es erscheint nothwendig, sessyutellen, ... daß die Staatsregierung sowohl der Errichtung der Handelsverträge als der Militärvorlage im Bundesrath zugestimmt hat, mithin aus dem Boden derselben steht, und gerade im gegenwärtigen Augenblick mehr als je sich ihrer Pflicht In ber Rebe gur Eröffnung bes Candtags vom

gegenwärtigen Augenblick mehr als je sich ihrer Pflicht bewust ist, treu zu Kaiser und Reich zu halten. Der herzogliche Staatsminister Dr. v. Koserin. Herr v. Koserin giebt also klein bei. Ein andermal wird er sich vorsichtiger ausdrücken mussen, um nicht wieder "misverstanden" zu werden.

[Gin offener Brief des Abg. Singe.] Der freisinnige Reichstagsabgeordnete Kinze veröffent-licht einen offenen Brief an seine Wähler in seinem Wahlkreise, dem Fürstenthum Birkenseld, über seine Kaltung in der Militärcommission. In dem Briefe heifit es:

"Ich bedauere, daß eine folche Mifffimmung vor-handen ift, tröfte mich aber hierüber mit dem Be-wußtsein, durch ernfte und anhaltenbe Arbeit zu einer besseren Erkenntniß ber Bebeutung ber Militarvorlage in ihren einzelnen Theilen und in ihrem endschließenden In isten einzelnen Theilen und in ihrem endschließenden Iwede gekommen zu sein, als vor meinem Eintritt in die Militärcommission. Der hieraus entstandenen Uederzeugung habe ich ossenen, ehrlichen und begründeten Ausdruck gegeben. Menn ich nun in dieser meiner Uederzeugung mich nicht im Einklang besinde mit einem Theile meiner parlamentarischen Fractionsgenossen und mit den Parteigenossen des Fürstenthums, so besinde ich mich doch in vollstem Einklange mit dem Programm der deutsch-freissinigen Partei, auf welches hin ich die Ehre hatte, mich um das Mandat des hin ich die Ehre hatte, mich um das Mandat des Wahlkreises zu bewerben und dasselbe auch zu er-halten. Der Artikel V. des Programms vom 5. März

Erhaltung ber vollen Wehrpflicht bes Bolkes; volle Durchführung ber allgemeinen Dienstpflicht bei möglichster Abhurzung ber Dienstzeit; Seststellung ber Friedensprasensstärke innerhalb ber Legislatur-

Aus bem Rahmen Dicfes Programms, ju beffen itrengfter Innehaltung ich meinen Wählern gegenüber verpflichtet bin und bleibe, bin ich auch nicht um eines Haares Breite herausgetreten. Innerhalb bieses Programms aber muß ich für mich, als Abgeordneten, das Recht freier Bewegung in Anspruch nehmen dürfen. Nur hierdurch siehle ich mich in der Cage, eine feste Ueberzeugung von dem gewinnen zu können, was ich für das Wohl des gesammten Volkes und des gangen Baterlandes als erspriefilich, nothwendig und ju schaffen auch für möglich hatte. Rur in diesem Streben und feftstehend auf bem weiten Boben eines entschiedenen Liberalismus, habe ich bis gur Stunde mein Mandat ausgeübt, werde in Bukunft baffelbe weiter ausüben und werde endlich ju gegebener Beit bem gesammten ersten Wahlkreise bes Großherzog-

wenn's fo kame, das mare ja gemein und abgeichmackt! Und ich will's nicht. Das Leben ift ja so dumm und ekelhaft, daß es mich abstößt an allen Enden. Aber die Liebe mar icon. Du, Runhild, warst so schön. Ich will dich nicht an bas abgeschmachte, banale, alltägliche Leben per-

lieren. Rein, ich will nicht! Sor' ju!" Runhild war allmählich gitternd auf die Aniee gefunken und fah ihm, der fie noch immer fest am handgelenk hielt, auf den juckenden Mund,

ber immergu wie im Fieber redete. "Wir wollen ein Ende machen, ein jahes, frohes Ende, wir zwei mit einander. Willft du?"

"Jejus! Was haft du für Gedanken!" ichrie Runhild und rift sich aufspringend nun doch aus feiner hand los.

Er winkte ihr ju wie begütigend, indem er prach: "Fürchte dich nicht. Buerft hat ber feltfame Gebanke auch mich erschreckt. 3ch hatte nie geglaubt, daß ich mich mit ihm befreunden murbe. Aber nun ift er mir ein Freund und lieb wie der befte Troft. Es ift auch Troft. . . Wir wollen nicht davon gehen wie die Dummen, die nicht das Beste mit sich nehmen. Mir mollen glücklich fein, Runhild, wie die feligen Götter. Wir wollen in Stunden Jahre, wir wollen in wenigen Tagen ein ganges Leben aushoften, mir wollen unfer Gluck und unfer Leben comprimiren, mir wollen Jinsen und Rapital unseres Daseins auf einmal ausgenießen bis auf den lehten Tropfen und dann flugs Abe fagen, Abe, du dumme Welt! - Ja, das wollen wir. Romm, Beliebte!"

"Wohin?" schrie Runhild, der der Athem stockte, während er die Arme nach ihr ausbreitete

"In die weite Welt!" "Und dann in den Tod?"

Er nichte drei, viermal hinter einander mit dem Ropfe. Gie fah, daß der entsetsliche Gedanke bereits gang fest in seinem hirn stak und er mit Borbedacht und mit überlegtem Blan ju Berke thums Olbenburg gern und offen Rechenschaft über mein Berhalten ablegen."
Bekanntlich ift herr hinze wegen feiner haltung

der Militärcommission der Gegenstand von allerlei jum Theil recht gehäffigen Angriffen von Geiten gemiffer Organe gemefen. Diefe Antwort ist klar und würdig. Wir unsererseits haben bereits betont, daß herr hinze sich mit keinem einzigen Beschlusse oder Programmpunkte der freisinnten freisinnigen Partei in Widerspruch gesetzt hatte.

n Berlin, 15. März. [Die Bosition , Wein' im amtlichen Waarenverzeichnist.] Eine ber wichtigsten Aenderungen, welche an dem amtlichen Waarenverzeichnis zum Jolltarif vorgenommen werben soll, bezieht sich dem Vernehmen nach auf die Position "Wein". Es soll eine ganz neue Bestimmung in die-"Wein". Es soll eine ganz neue Bestimmung in dieselbe eingestellt sein, wonach Kunstwein als Branntwein verzollt werden soll. Für Wein beträgt der Joll in Fässern 24 Mk. und vertragsmäßig 20 Mk., in kleinen Flaschen 80 bezw. 48 Mk., sür Branntwein in Fässern 125 Mk. und in Flaschen 180 Mk. Mie wir hören, dürste die neue Bestimmung dahin gehen, daß von der Behandlung als Raturwein Wein ausgescholgen ist, welcher mehr als 17 Bolumenprocente (= 13.8 Gewichtsprocente) Alkohol enthält. Außerdem sollen mit Ausnahme der sogenannten medizinischen den follen mit Ausnahme der sogenannten medizinischen Weine als Aunstwein der Bersollung nach den sür Branntwein sestgesehlen Jolssähen alle weinhaltigen und weinähnlichen Getranke unterliegen, welche im Sinne des Gesehes vom 20. April 1892 betreffend den Berkehr mit Mein und der wechärigen Ischappung der Berkehr mit Wein und ber zugehörigen Bekannimachung des Reichskanzlers vom 29. April 1892 als unverfälschte Naturweine nicht angesehen werden, insbesondere also Trester-, Hefen-, Rosinen- und Corinthenwein. Für die medizinischen Weine soll der vertragsmäßige 3ollsah der Naturweine in Fössern von 20 Mk. nicht zur Anwendung gelangen bezw. sollen sie bei einem Alkoholgehalt von mehr als 17 Volumenprocenten wie Kunstwein behandelt werden. Dagegen bleiben weinige Tincturen, welche nach Mafigabe ber beftehendeninge Linturen, weige nach Rapgave der bestehenden Gesetze und Verwaltungsvorschriften von den Apothekern ohne Recept eines approbirten Arztes nicht verabsolgt werden dürsen, wie z. B. Brech-Ipecacuanha- und Zeitlosenwein, zollfrei. Mas schließlich die rothen Verschnittweine betrifft, für weiche lich die rothen Berschnittweine betrifft, sur welche der vertragsmäßige Jollsath 10 Mk. beträgt, so soll dieser Gath auf solche Verschnittweine, welchen präparirte Farbstoffe oder zur Erhöhung des Gehalts an trockenen Extracten (bei 100° C.) Stoffe, wie Weinstein, Weinsteinsaure, Glycerin, Jucker u. dergl. zugeseht sind, nicht zur Anwendung gelangen. Soweit derartiger Wein nicht nach den obigen Aussührungen als Aunstwein anzusehen ist, soll er der Verzollung zum Sahe von 20 Mark sur 100 Kilogramm unterliegen.

\* [Ginverleibung der Berliner Bororte.] Unter dem Borfitz des Oberburgermeifters Zelle fand am Mittwoch eine Sitzung der gemischten Deputation jur Borbereitung ber Frage der Einverleibung der Bororte statt. Die Deputation hat beschlossen, die Einverleibung in dem frührer bereits von der Commission sessessen Bereits nach der Commission sessessen Bereits und der Commission sessessen Bereits Bereits und der Commission sessessen Bereits Bereits Bereits und der Commission sessessen Bereits bestehrt bestehrt bereits bereits bestehrt bet bestehrt bestehrt bestehrt bestehrt bestehrt bestehrt bestehrt in Aussicht ju nehmen unter gemiffen Be-bingungen, von denen die michtigsten bahin gehen, die Berwaltung des erweiterten Stadtbezirkes auf Grund der bestehenden Städteverfassung ju ordnen. Gine Erganjung berfelben foll jedoch insbesondere dahin in Borschlag gebracht worden sein, daß zu einzelnen Berwaltungszwecken selbständige Berwaltungsstellen durch Ortsstatut und Gemeindebeschlüsse eingerichtet werden können, bei welchen die Beschränkungen des § 59 der Städteordnung in Bezug auf deren Busammensetzung nicht mafgebend fein follen, ähnlich wie dies jeht bereits bei den Schul- und Armencommissionen der Fall ift.

\* [Der Berein deutscher Lehrerinnen und Erzieherinnen hielt am Mittwoch im Bürgerfagl bes Berliner Rathhauses seine 24. Jahresversammlung ab. Der Berein jählt 3. 3. 860 Mitglieder und hatte im letten Jahre 2425 Mh. Einnahme und 2409 Mk. Ausgabe. Die Darlehnskaffe ge-

"Nein", sagte sie, "ich will nicht."
"D ja, du wirst wollen!" sagte er, schon wieder

mit dem Ropf nichend und dann auf feine Bruft klopsend fuhr er fort: "Gieh' hier. Ich trage alles bei mir, mas ich an Geld besitze. Es reicht für etliche Wochen. Wir können's uns mohl fein lassen. Weit weg von hier. O, es wird wunder-schön sein an der Riviera . . . in Paris . . . wo du willft. Wir brauchen ja nicht für unfer Alter ju sparen. Saha!"

"Und bu glaubst, daß wir dadurch Luft jum Gierben kriegten? Mich dunkt das Gegentheil: nach solchem Geschmack erst recht zu leben! Doch por foldem Leben, por folder Reife bemahre mich Gott, und vor foldem Tod erft recht!"

Rabenegg ballte die Fäufte und rief burch die jusammengepreften Jähne: "Runhild, ich will's, und wenn du mich geliebt haft, wirft bu mir folgen. Du wirft!"

"Go? Und mas wird denn aus jenen Beiden bort drüben?" rief fie und wies mit ausgeftrechtem Zeigefinger gegen bie Wand, bie ihre Stube von der Wohnung der Eltern ichied.

"Saben jene denn nach unserem Glück etwas gefragt?" rief Rabenegg außer fich.

"Aber ich frage nach ihnen. Und ich werde nach ihnen fragen, so lange ich Athem hole Fortgehen so, wie du willst, hieße die beiden alten Rinder bem frühen Berderben Preis geben Was wird aus ihnen, wenn ich nicht für fle forge, für fie arbeite . . . Du rafest, Dietz. 3ch bin bei vollkommener Besinnung. Und wenn du durchaus rasen willst, dann thu's allein. Ich liebe mein Leben, so elend es ist, und wehre mich gegen jeden, der mir's nehmen will, wenn auch nicht viel daran ist. Und doch . . . es ist was d'ran. Mein Diet, auch ich hatte Gtunden, wo ich mich fragte, ob nicht ein kuhner Sprung, ber die gange dralle Runhild kopfüber den Balkon auf's Quaipflafter ichleuderte, ber gescheitefte Schritt mare, den ich thun konnte. Wer hat nicht einmal solche Anwandlungen! Aber es' ging vorüber. Und heute will mich dunken, ich hatte das Leben

währte ein Darlehn und 23 Unterstützungen im Gesammtbetrage von 997 Mk. bei 1004 Mk. eigener Einnahme. Im Stellenvermittelungs-bureau meldeten sich 141 Stellensuchende; 115 Gtellen waren angeboten, 50 murden burch den Berein besetzt. Das unter dem Protectorat Ihrer Majestät der Raiferin Friedrich stehende Jeierabendhaus, in dem vier Damen neu aufgenommen wurden, hatte 21 731 Mk. Ginnahme, darunter 14277 Mk. als Reinertrag mohlthätiger Veranstaltungen, und 7624 Mk. Ausgaben. Die Anftalt verfügt über ein Effectenvermögen von 56 733 Mk. Der bisherige Borftand wurde wiedergewählt.

\* [Anarchiftifcher Geheimbundsprozeft.] Jur erften anarchiftischen Geheimbundsprozef gegen Arteit und Genoffen ift der Termin au den 1. April d. J. festgesett worden. Angehlagt find ber Schuhmacher Richard Artelt, Gemufehändler Robert Radau und der Buchbinder Karl Bickell. Gämmtliche drei Angeklagte, die sich gegenwärtig auf freiem Juft befinden, haben in dieser Straffache bereits im vorigen Jahre in Berbindung mit der Untersuchung im Hoch-verrathsprozest Ramin und Genossen 18 Wochen in Untersuchungshaft geseffen.

[Was der Ultramontanismus auf dem Gebiet ber Schule erftrebt], zeigt eine Auslaffung in den "Stimmen aus Maria Laach".

Dort schreibt der Jesuit Rathrein:
"In Bezug auf kirchliche Schule steht dem Staate höchstens das Recht zu, sich zu überzeugen, ob die Wohnungen den allgemein gesundheitlichen Gesetzen genügen. Der staatliche Schulzwang ist burchaus ver-werslich. Sind Lesen, Schreiben und Rechnen heute für alle ohne Ausnahme unentbehrlich? Das möchte wohl fchwer ju begreifen fein. Der Gtaat muß wieber aus der Schule hinausgetrbeben werben. Den geiftlichen Behörden, in erfter Linie bem Papfte, fteht bas Recht der kirchlichen Straf- und Disciplinargewalt qu, und in der Ausübung ihres Rechtes hängen sie von niemand auf Erden ab. Goweit indirect mit der Exzommunication bürgerliche Folgen verknüpft sind, hat der Staat fie anzuerkennen.

Recht charakteriftisch, in ber That! Aber weise ift es von dem Gerrn Pater nicht, in folder

Weise sein Herz auszuschütten. Posen, 15. März. Die Generalversammlung bes polnifchen landmirthichaftlichen Centralvereins hat beschloffen, bem ,Bund ber Candwirthe" gegenüber eine abwartende Stellung einzunehmen.

Frankreich.

Paris, 15. Mary. [Panama-Beftechungs-Brojek. Der Staatsanwalt wies endlich nach, daß in gleicher Weise auch Béral, Dugué de la Fauconnerie, Gobron und Proust von Lesseps und Jontane bestochen worden seien, die sich daju der Bermittelung Reinachs bedient hatten. Er könne nur die strengste Bestrafung, namentlich gegen Cesseps und Fontane beantragen, die als die Urheber so vielen Elends und so großer Trauer angufehen feien. Die Gihung murbe hierauf aufgehoben. England.

\* [Gegen den uncontrolirten Berkauf von Revolvern werben in Condon jett Schritte feitens ber Regierung eingeleitet. Es ift ein Circular an alle jene Beamten gesandt worden, welche mit der Untersuchung aller unnatürlichen Tobesfälle betraut sind, zur Reußerung in Betreff einer eventuellen Gesetesanberung, welche angesichts ber sich mehrenben Unglüchsfälle nothwendig erscheint. Die "Cancet" besürwortet drin-gend schärfere Maßregeln. Ieder Revolver sollte, meint dieses medizinische Organ, den Namen des Fa-brikanten tragen und eine bestimmte Nummer, und der Name und die Abresse des Käusers sollten zur Zeit bes Raufes in ben Gefchäftsbüchern eingetragen merben.

Gerbien. Belgrad, 15. Marg. Bei den Rachmahlen in ben Städten Cajak und Birot murden die Candibaten der Regierungspartei gewählt. Durch Ungiltigkeitserklärung von 6 Wahlen in dem Wahl-bezirke von Rudnik haben die Radicalen sechs Sike verloren. Nach dem bisher bekannten Wahl-Wahlresultat sind 70 Liberale, 50 Radicale, 3 Angehörige der Fortschrittspartei gewählt. Die Regierung erlangte somit jedenfalls, felbft mit Begfall ber noch ausständigen vier Bahlen im Biroter Wahlbegirke, die absolute Majoritat.

Ruffland. \* Aus Warichau, 13. Mary, wird ber "Bof. 3tg." berichtet: Ein Berliner Ingenieur hat bem Berkehrsministerium in Petersburg ein Project betreffend den Bau eines Ranals swiften den und Cjarna Przemsza unterbreitet. Diefer Ranal wurde bas gange induftriereiche Gouvernement Petrikau durchschneiden und auch die Umgegend von Lody paffiren. Das fertige Project ift von Betersburg nach Warfcau eingesandt worden, damit das hiesige Berkehrs-Departement dasselbe pruft und ein Gutachten darüber abgiebt. Den Ranalbau murde eine

nie so lieb gehabt... Ja doch, starre mich des-halb nicht so bös an. Sehe ich doch heut end-lich etwas wie ein Morgenroth oder doch einen Dammerichein von Ruhm und Gluch. Die gange Berliner Preffe begruft mein Buchlein mit einer Einstimmigkeit des Lobes und der Anerkennung, die eine Anfängerin, wie mich, glücklich machen muß. Denke dich boch ehrlich in meine Lage. Ich mar Bormittag beim Buchhändler. Nachdem ich alle die Aritiken gelesen hatte, rannt' ich im erften Eifer jur Leihbibliothek, nnd der Mann dort meint, foch' eine Aufnahme mare noch nicht bagewesen, die erfte Auflage mußte im Sandumdreben verkauft werden und eine zweite durfte nicht auf sich warten lassen. Du kennst den Bertrag mit meinem Berleger? So wie die zweite Auflage nöthig wird, zahlt mir der Herr Hofbuchhändler das Honorar für alle beiden baar aus. Das sind taufend Mark. Mensch, ich habe in hundert Jahren nicht so viel Geld auf meiner hand gesehen. Ich habe heut' kaum was Rechtes gegessen, aber ich lebe ja nur noch der Freude dieser Erwartung. Tausend Mark, das heißt satt essen und die druckendsten Schulden zahlen, heißt Sicherheit neuer Arbeit, neuen Erringens. Und da willst du, daß ich sterben soll? Rein, Dietz, jeht will ich erst recht leben. Thu' Du's mit mir!"

Er war, mährend Sie so sprach, von der Truhe aufgestanden und hatte die Berliner Morgenblätter, die auf ihrem Schreibtisch gehäuft burch einander lagen, mit beiden Sanden ergriffen, sie ju Boben geworfen und trat nun auf ben jerstreuten Blättern, die für Runhild alles Cob und für ihn allen Tadel enthielten, mit jornigen Juffen herum.

Aber mit all diesen Juftritten tilgte er weder das Lob noch diefen Tadel aus der Welt und aus seinem herzen nicht mehr die Erkenntniß, daß Runhilds Intereffen nicht mehr die feinigen und die seinigen nicht mehr die ihrigen waren, daß ihr beider Leiden nicht mehr gleichen Schritt Actiengesellschaft übernehmen, welche durch eine Anzahl von Jahren die Transportgebühr von allen ben Ranal passirenden Guterladungen einkassiren wurde. Es unterliegt keinem 3weifel, daß der Kanal den Berkehr bedeutend erleichtern, die Transportkosten verbilligen und überhaupt ju einer wesentlichen Belebung des handels beitragen murde. In hiefigen, sowie in Codjer Kandels- und Industriehreisen wird das Project lebhaft besprochen.

Ein Berliner Confortium ift bei bem Berkehrsminifterium um die Concession gur Anlegung einer elektrifchen Gtrafenbahn in Warichau eingekommen. Das Project durfte demnächst bem hiefigen Magistrat zur Begutachtung gu-

Amerika.

Buenos Anres, 15. Mary. 3wifden ben Bertretern Chiles und Argentiniens ift ein Uebereinkommen behufs Regelung der Grengichwierigkeiten unterzeichnet worben.

Aus Catamarca wird eine unbedeutende aufftandifche Erhebung gemeldet. Die Aufftandifchen haben von der Eisenbahn Besitz ergriffen. (W. I.)

### Coloniales.

\* [Dr. Peters] ift, wie aus aus Rairo gemeldet wird, von dem am 13. Februar erlittenen Beinbruch nunmehr wiederhergeftellt, die Seilung des Beines ift glatt und normal verlaufen.

\* [Das Liegenbleiben des Wifimanndampfers auf dem Nyassa-Gee.] Das Antisklaverei-Comité veröffentlicht Berichte des Majors v. Wifimann feine Dampfererpedition aus Ratunga, 20. Oktober, und Blantnre, 12. Dezember v. J. Es geht aus den Briefen hervor, daß, wie wir schon mitgetheilt haben, ein Transport des Dampfers nach bem Tangannika-Gee nicht möglich ift, daß diefer auf dem Anaffa bleiben muß. Es ergiebt sich aus den Berichten aber auch der bereits eingetretene Geldmangel des Comités. Es

beißt in dem Bericht aus Blantpre:
"Nach dem hier in den letzten Tagen eingetrossenen Schriststücke des Herrn Busse vom 29. August d. I. hat das Comité über größere Mittel nicht mehr zu versügen. Ich würde also riskiren, wenn ich den Transport zum Transport und Transp Transport zum Tangannika in Angriff nehme, daß burch mangelnbe Mittel das Unternehmen abgebrochen oder unterbrochen würtel das Unternehmen abgebrochen oder unterbrochen würtel, und dann die schon vorwärts gebrachten Theile irgendwo am Wege verderben."
Uedrigens hofft Major v. Wismann, daß der

Dampfer auch auf bem Inaffa feinen 3mech er-

füllen wird. Er schreibt:

"Der Sklaventransport von der Delpbai nach der "Der Gklaventransport von der Delpdat nach der Amaliadai an unserer Küsse und von da nach Lindi, Mikindani und Kilwa ist kaum geringer wie der über Ujüdji. Die Verwüssungen und Iagden der Araber und der sie stereitenden Vaos, Wamambas und anderer ist so groß, daß die Engländer zwei Kanonen-boote nach dem Ahassa bringen. Gerade die Landungspunkte der Eklaventransporte liegen aber an unserer Kilste und wird daher der "K. p. Mismann" im Rufte und wird baher ber "f. v. Wifmann" im ursprünglichen Sinne seiner Bestimmung eine burchaus entsprechenbe Beschäftigung finden. Nach allen leiber ausnahmslos traurigen Nachrichten über bie Borgange n unferem Sinterlande, an unferen Raramanenftrafen scheint mir ein Unternehmen auf bem Tangannika fehr in der Luft zu schweben, während am Nordostende bes Nyassa eine Station gut zur Operationsbasis gegen die nur wenige Tagemärsche entsernten Wahehe gelegen erscheint und hierdurch eine Machtentsaltung am Nyassa jur Miebereröffnung ber Berbindung mit bem Tan-gannika große Bortheile bietet. Jur Stationsanlage am Nnaffa können in Frage kommen die Bemba-Amalia- und Rinnwira-Bai; lehtere würde, weil am nördlichsten und am nächsten ben beiben beutschen Miffionsftationen, am gunftigften erscheinen, wenn fie nicht, wie ich fürchte, für den Dampfer ", v. Wifmann" ju klein ift."

[Afrikanische 3merginnen in Deutschland.] Die von bem ehemaligen Begleiter Emin Bajchas, Dr. Frang Stuhlmann, aus ben Walbregionen Centralafrikas nach Dar-es-Salaam mitgenommenen beiden weiblichen Iwergneger (Akka-Neger) sind in Begleitung eines schwarzen Dieners des Herrn Stuhlmann mit dem Reichspostdampser "Bundesrath" am 5. d. M. in Reapel eingetroffen und nach erfolgter zwechmäßiger Einkleidung mit demselben Dampfer nach Hamburg weitergereist. Dr. Stuhlmann beabsichtigt, sich nach Antwerpen zu begeben, um die Negerinnen bort personlich in Empfang ju nehmen und nach Berlin über-zuführen. Beibe Regerinnen find in beftem Bohlfein und in bester Stimmung eingetroffen, mahrend ein mannliches Eremplar beffelben 3mergftammes bereits auf bem Wege gur Rufte verftorben ift. In miffenfchaftlichen Kreisen bürfte ein lebhastes Interesse für die beiben Imerginnen bekundet werden, zumal sie die ersten Vertreterinnen dieses merkwürdigen Bolkes sein je ben schwarzen Erdtheil verlaffen und Europa betreten haben.

Die frangösische Politik im Criminal.

Cornelius Herz hat die Drohung ausgestoßen, er werde alles in die Luft sprengen und zer-trümmern. Der Elende, für dessen moralische Bermorfenheit erft ein neuer Begriff gefunden

neben einander gingen und baf fie aus berfelben Quelle, die ihn rafend machte, neue Lebensfreude und frifche Soffnungen ichöpfte.

Dieser Zwiespalt ihrer wichtigften Lebensintereffen mußte jum Bruch führen oder es war schon der vollzogene Bruch, den wieder zu verkitten fie nicht mehr Berg genug hatten, obicon Runhild in gutem Glauben dies noch nicht er-kennen konnte und Dietrich dies nicht einsehen

In Rabenegg wallte jest angesichts der verwünschien Zeitungen ber gange Unmuth, Ueberdruft und haß, ben er feit geftern in sich aufgesammelt hatte, berauschend auf und bagu ber leidenschaftliche Drang, Runhilds Schönheit und Reigung keinem anderen Manne ju gönnen, fondern fie feinem Willen und Befitz ju unterwerfen, ein für allemal.

Die Sande wie jum brunftigen Gebet in einandersaltend, ging er ihr, die vor seiner Wild-heit immer weiter jurudwich, nach und flehte: "Runhild mach mich nicht unglücklich . . . Runbild, ich kann den Gedanken nicht ertragen, daß du jemals einem anderen Manne gehören follst Berlag mich nicht am schwerften Tage meines Lebens . . . fei mein, mein! 3ch bitte bich!"

Runhild hörte keines seiner Worte mehr, fie hatte die anderen, die er seit einer halben Stunde an sie gesprochen, vergeffen. Gie hatte jest nur noch das Bewuftfein einer drohenden Gefahr, ber fie um jeden Preis entweichen mußte, wenn ihr ferneres Leben und ihre gange Bukunft nicht an einen unwürdigen Menschen gekettet sein sollten, dem sie in heilloser Unvorsichtigkeit mehr Gewalt und Recht über fie eingeräumt hatte, als gut mar.

An einen Unwürdigen? Ja. In diesem Augenblich war Rabenegg allen Zaubers bar, ber ihm fonft so reichlich ju Gebot gestanden. Gie fah keinen Liebsten , keinen Freund mehr vor sich, fondern nur einen rafenden Mann, der ihr nichts Butes wollte und jum Aeuferften entschloffen mar. werden muß, hat sein Wort gehalten. Die Papiere, welche er ben Feinden der Republik auslieferte, haben Frankreich mit Schmach bedecht, die ersten Männer der Nation in die Schande gestoßen und das Parlament ber Berachtung preisgegeben. Die Regierung hat das Programm aufgestellt, sie wolle helles Licht über die sittliche Berderbtheit ausgießen. Licht, volles Licht mar der Refrain in allen Reben der Minister, Licht sollte über die nichtswürdigen Geheimniffe und über die Räuflichheit der Politiker verbreitet werden. Licht mar der Nothschrei einer vor der Rache des Bolkes gitternden Rammer, und jum Lichte drängten auch die Motten, welche wußten, daß die Flamme fie verfengen muffe.

Die widerwärtigste Figur in dem wüsten Drama ist, schreibt die "R. Fr. Pr.", gewiß der ehemalige Minister Baihaut, deffen schimpfliches Bekenninif vor ben Geschworenen in der scheinbaren Berknirschung bas Gedenhafte provinzieller Schonrederei merken läßt. Auch diese gemeine Elster krächzte vor der Anklage: Que la lumière se fasse. Licht mußt werden, und Licht ist geworden, so strahlend und blendend, daß den Mitgliedern des Cabinets die Augen übergehen und der festeste Blick es nicht zu ertragen vermag. Ein schauerliches Licht spielte um die Gestalt Floquets, als er por den Schranken des Gerichts stand. Vor wenigen Wochen war er noch Prasident der Rammer, und wenn er seine Gemächer verließ, wurden die Trommeln gerührt und die Gewehre präfentirt. Floquet galt als Mufter eines frangösischen Ehrenmannes, fein, liebenswürdig, schlagfertig, vornehm, und es muß den Zuschauern ins Herz geschnitten haben, als sie ihn vor den Assisen bleich, verlegen, ohne Jaffung stammelnd und fich felbst widersprechend wiedersahen. Als Zeuge war er gekommen und als moralisch Beschuldigter, auf welchem der Verdacht der Unwahrheit ruht, ift er gegangen. Nach ihm erschienen Clemenceau und Frencinet deren Namen mit der Entwickelung der Republik verknüpft ift, und auch fie konnten sich von dem Borwurf nicht reinigen, daß sie aus Jurcht vor Cornelius Ser; eine Erpressung unterstützt und ben Juft in jenen Tumpel gesetzt haben, der Frankreich verpestet. Bon den kleinen Menschen, welche der Zufall herausgegriffen und auf die Anklagebank geschleubert hat, wendet sich das Interesse zu den mächtigen Führern des Bolkes, die in trauriger Procession vor den Richtern vorüberziehen. Denn die französische Politik wird nicht mehr in der Rammer, sondern im Eriminal gemacht, wo der Ruhm im grellen Fackellichte des Strafgeseites verblaßt und wo alle Schrecken der inneren Fäulniß enthüllt werben. Der Tag der großen Zeugen im Panama-Prozesse wird ewig benkwürdig bleiben, und was wir da erleben, ift ein Weltereigniff, beffen Folgen fich nur ahnen laffen, das aber tiefe Furchen im Boden Frankreichs graben wird.

Der Athem der Geschichte ift auch in jener seltfamen Jugung des Schichfals ju fpuren, welche ben Juftigminifter Bourgeois nothigte, fein Amt niederzulegen und als Zeuge vor das Gericht hinzutreten. Bourgeois war im Ministerium ein Fanatiker des Lichtes, und nun wendet sich die Blendlaterne, welche die Regierung im Dunkel ließ, gegen ihn. Der Rläger, welcher Frencinet und Rouvier erbarmungslos aus dem Cabinet stieß, Freunde opferte, um sich ju retten, wird jeht jum Beschuldigten, der Kenker nach den Hingerichteten. Das ift die echte Ueberlieferung der frangösischen Revolution, und noch mehr französisch ist es, daß eine Frau die Arisis hervorrust und durch ihre Aussage das ganze Land in die höchste Erregung bringt. Kann das wahr sein, was Madame Cottu erzählte? Bourgeois bestreitet es. Die Achtung vor der frangosischen Nation flöst den Wunsch nach einer Widerlegung ein, und boch tragen die Mittheilungen manche Merkmale der Aufrichtigkeit. Ein Polizeicommissar führt sie über eine Hintertreppe in bas Bureau des Directors der allgemeinen Sicherheit, Soinourn, und dort wird ihr ge-fagt, die Regierung wolle den Prozest vertuschen, wenn die Berwaltungsräthe der Panama-Gesellschaft über ihre Beziehungen zu politischen Perönlichkeiten schweigen und wenn sie Beweise gegen Deputirte der Rechten liefere. Wir können uns nicht entschließen, daran ju glauben, daß Goinourn im Einverständniffe und mit dem Willen der Regierung diesen Schurkenftreich begangen habe. Man denke sich eine arme, hartgeprüfte Frau, deren Gatte im Gefängnift sitt und die für die Ehre der Familie und für das Loos ihrer Kinder gittern muß. Nun winkt ihr die Hoffnung, ben Mann zu befreien, sie bekommt die Erlaubnisz, ihn zu sehen und zu umarmen, der Weg der Rettung wird ihr gezeigt, sie brauchte nur zu wollen und das Gluck sieht wieder ins Saus ein.

Katte er die Mordwaffe schon bereit, oder spielte er vermuthlich mit den letten Gedanken, um fie durch Schrechen ju betäuben und feinem tollen Willen gefügig zu machen, er war ihr jeht entfetilich, nichts anderes als entfetilich, und hatte fie sich auch durch ein Ruschen von all seiner Wuth loskaufen können, nicht ums Leben hätte fie jeht diese Lippen mit den ihrigen berühren mögen, fie doch mehr als einmal berührt hatten in hurjen Augenblichen feligen Bergeffens.

Gie wich Schritt vor Schritt vor ihm guruck. bald ben Schreibtifd, bald die Trube, bald ben Sophatisch wischen ihr und ihm. Ihr sprudelte die leidenschaftliche Rede dabei immerzu vom Munde. Sie gab sich mit Worten nicht ab, war bei jedem Schritt, den sie rückwärts that, auf ihrer Hut und sah wie ein Feister sauernd nach seinen Fäusten.

Da pachte er mit beiden ganden ben Tifch und warf ihn in feiner Saftigkeit bei Geite, daß bas Soly nur fo hrachte und fturmte auf die Gchaubernbe ju mit den Worten: "Dummes Ding, laß dich doch noch einmal küssen.... Es ist ja doch jum letzten Mal, so duld' es, duld' es in Gottes namen!

Gie fdrie laut auf; aber fein lautes Lachen erstichte ihre gellende Stimme.

Da flog die Thur des Nebenzimmers auf und im Rahmen ftand Rarl Anton Chrenfried, in der erhobenen Linken ein brennendes Licht, eine alte serknichte Reitpeitsche in ber gefenkten Rechten. (Fortsetzung folgt.)

\* [Paut Henses vieraktiges Chauspiel "Jungfer Juftine",] bas im königl. Residentheater zu München bas Licht ber Campen erblichte, wurde von einem bas haus die Lampen erdickte, wurde von einem das Haus die auf den letzten Platz füllenden Publikum sehr beifällig aufgenommen. Das Stück spielt zur Zeit des siebenjährigen Arieges, theils zu Dresden im Hause eines sächsischen Steuerrathes, der durch sehnen dem angestammten Herrschenduse bethätigten Patriotismus in eine arge Klemme geräth, theils im preußischen

Ware es nicht natürlich, wenn fie im Raufche ber Freude die Geheimnisse ihres Gatten preisgiebt, bas Wort sich ihr auf die Lippen drängt und die Frau zur Berrätherin des eigenen Mannes wird? Welcher Sturm muß in ihrem Serzen getobt haben und wie schlecht und gemein wäre der Bersuch, gerade das edle Gesühl der Liebe und Järtlichkeit im Dienste der Polizei zu mistrauchen! Wenn herr Coinourn wirklich bas Schweigen ber Angeklagten erkaufen wollte, dann ift die französische Justiz ein williges Instrument in der hand ber Regierung, und dann ist der Ruf nach Licht eine Posse, durch welche die Menge gejäufcht werden foll. Goinourn mußte jedenfalls annehmen, daß er die Untersuchung nach seinem Gefallen begrengen könne, und ichon biefe Meinung erschüttert alle Grundlagen eines Rechtsstaates. Madame Cottu hat dem Ministerium eine tödtliche Wunde geschlagen. Das Cabinet bes Lichtes wird wahrscheinlich Derdachte des Bertuschens jusammenbrechen. Der Panama-Prozeft gleicht einem Prairiebrande, der immer neue Rafenflächen ergreift und die Glüchtlinge mit einem Feuerkreise umschlieft. Das Cabinet hat feine beften Freunde ausgeliefert, die Geschwüre am Leibe Frankreichs blofigelegt, eine parlamentarische Arifis heraufbeschworen, und das alles im vergeblichen Bemuhen, sich selbst zu retten. Nun zischt der Borwurf der Bertuschung auf und wird sich in das Gemuth des Bolkes einnisten, wo das Bertrauen in die Ehrbarkeit der Politiker längst ge-schwunden und der Deputirte zum Gespötte geworben ift. Der Schmutz hat fich berghoch aufgethürmt, aber bie Nation wird jeht glauben, baf sie noch nicht alles wisse. Rein Minister ist vor Berleumdung geschützt, die Lüge wird eine unbeschränkte Gewalt erlangen, denn die Maffen find vom tiefften Miftrauen ergriffen und werden stets die Bertuschung fürchten. Das Ministerium Ribot ist trot des Gieges in der Kammer dis ins Mark erschüttert. Die Pariser tanzen auf den Straszen, die Mittsasten werden im hellen Jubel gefeiert, die Rönigin der Wascherinnen gieht durch die Gassen, aber die Fröhlichkeit der Frangofen ift fcon oft in dufteren Grimm umgeschlagen, und bas Gebälke ber parlamenfarischen Majorität kracht in den Jugen.

### Telegraphischer Specialdienst der Danziger Zeitung.

Reichstag.

Berlin, 16. März. Der Reichstag überwies heute den Sandelsvertrag mit Columbien an die Commiffion jur Prufung gemiffer volkerrechtlicher Streitfragen. Die Abgg. Dechelhäufer (nat.-lib.), v. Bar und Bromel (freif.) hatten diese Fragen angeregt.

Eine nebenfächliche Bemerkung des Abg. Dechelhäuser über die Fortführung der Sandelsvertragspolitik veranlafte ben conservativen Abg. Staubn, gegen ben ruffifchen Sandelsvertrag nochmals Protest ju erheben. Die Gegenbemerkung bes Staatsfecretars v. Maricall, baß der Bertrag mit Columbien, weil er nur ein Meiftbegunftigungs- und kein Tarifvertrag fei, ju bem Sinmeis auf ben ruffifden Bertrag eigentlich keinen Anlaß gebe, legte Staudy als eine Unfreundlichkeit gegen die Conservativen aus.

Gobann folgte die erfte Berathung der Rovelle jum Unterftütjungswohnfit. Der confervative Abg. Sahn, der freiconservative Abg. Gamp und ber Centrumsmann v. Ghalfcha ftimmten ber Borlage im Princip ju, Sahn unter Betonung, daß seine Freunde ihre weitergebenden Desiderien hier jurüchstellen wollten.

Abg. Marbe (Centr.) munfchte, daß die Altersgrenze für den eventuellen Berluft bes Unterftützungswohnsitzes auf bas vollendete 19. Lebensjahr festgesett merbe.

Auch Abg. Dfann (nat.-lib.) will eine höhere Altersgrenze.

Der Gocialist Gtolle acceptirt, allerdings mar aus anderen Grunden, als die Conservativen, die Berabsetjung ber Altersgrengen, fordert aber principiell die Centralisation der Armenpflege als das einzig richtige Abhilfmittel.

Gammtliche Redner erörterten hierbei, je nach ihrem Standpunkte, die Frage ber Entvölkerung des platten Candes.

Lager bei Hochkirch. Im Vorbergrunde der Handlung steht eine zungenfertige wachere alte Jungser; sie hat in jüngeren Iahren noch sür das leibliche Wohl Jietens Sorge getragen, sich durch ihr entschlossens Wesen in seiner Gunst zu erhalten gewußt und macht sich diese Baisebnach siefe Beziehungen zu nuhen um bei König Friedrich selbst für bemeldeten sächsichen Inculpaten, dessen haus sie vorstand, erfolgreich Fürbitte zu thun. Eine gefällig geführte Liebesintrigue zwischen der Tochter bes Steuerrathes und einem preugischen Offizier, bem Abjutanten Zietens, rundet das ganze entsprechend aus. Ernst und Scherz hatten sich die Waage; die Motive verschlingen und lösen sich dequem in unter-haltendem Spiele. Der Charakter der Titelheldin ist gut durchgesührt; die Figuren der übrigen zum Theil mehr leicht angelegt. Muntere Goldatensenen aus dem Lagerleben fanden im britten Ahte besonderen Beifall. Der Berfaffer murbe burch bie Schauspieler nur mäßig unterstüßt; Frau Dahn-Hausmann als "Justine" wurde allein ihrer Rolle ganz gerecht. In zweiter Linie teistete Häusser als "Zieten" recht Cobenswerthes. Die Inscenirung gab sich angemessen, doch vermiste man in diesem Betreff wie auch in der Ausarbeitung des Diatogs hier und da noch die letzte Feile. Ebenso war das Tempo disweilend zu schleppend. Bei slotter Wiedergade dürste das Stück, besonders auf nordbeutschen Buhnen feines Erfolges ficher fein.

\* [Gine vorläufige Berechnung ber Jubilaums-geschenke], bie bem Papft von ben verschiebenen Pilgerschaften bis zur vorigen Woche überreicht worben sind, bezissert sich nach der "Köln. Ig." auf mehr als 9 Millionen Lire. Die italienischen Pilger haben zu diesem Betrage allein einen Obolus von rund einer Million beigesteuert, ebenso viel die Nordamerikaner, fowie ein englifder Berehrer bes Papftes, ber feine Sabe durch den Herzog von Norfolk überreichen ließ. Außerdem spendete lehterer noch 18/4 Million im Namen der gesammten englischen Pilgerschaft. Irland brachte gegen 900 000 Cire auf, Desterreich einschließlich der Gabe des Kaisers, auch nahezu eine Million. Die Sammtung für die Auflikumster eine Killion. Die Sammtung für die Auflikumster lung für bie Jubilaumsmeffe hat ungefahr 800 000 Lire gebracht. Die Berfügung über die gesammte Jubiläums einnahme behält sich Papst Leo selbst vor nach Be rathung mit einem Ausschuft von drei Cardinälen.

Morgen folgt die Fortsetzung der Debatte und ! die Berathung kleinerer Borlagen.

### Abgeordnetenhaus.

Berlin, 16. März. Das Abgeordnetenhaus nahm heute das Wahlgefet in dritter Lejung an. Ramens ber Rationalliberalen erklärt fich Abg. b. Ennern gegen bas Gefet, weil es in diefer Jaffung Parteigefetz fei.

Abg. Richert beleuchtet biefe absurbe, unlogische Beftaltung bes Dreiklaffenwahlinftems, welches bem wiberfinnigften aller Mahlinfteme bas Grab bereiten werbe. Böllig grundlos und willkürlich habe bie Maforität sogar die geheime Abstimmung verworfen. Wie fei es mit bem Grunbfat ber Borlage: nämlich bie Bemeffung bes Bahlrechts nach ber Steuerleiftung, vereinbar, daß Berlin nach wie vor mit ber Cappalie von 9 Abgeordneten abgefunden merbe? Das Befet fei ein Angftproduct der Fractionspolitik.

Abg. Bachem (Centr.) beftreitet, baß es fich um ein Parteigeset handele.

Abg. v. Zedlit (conf.) ift gegen bas Befet, weil daffelbe eine Etappe jum Reichswahlrecht bilbe.

Minifterpräsibent Graf Gulenburg entgegnet bem Abg. Richert, jur Renderung ber Bahlbegirke fei jest nicht ber geeignete Zeitpunkt.

Der Pole Czarlinski fpricht gegen bas Gefet.

Für ben freifinnigen Antrag auf geheime Mahl ftimmten die Freisinnigen, die Polen und die Hälfte des Centrums. Die Annahme des Gesetzes erfolgte gegen die Stimmen ber Freifinnigen, Nationalliberalen, Freiconservativen und Polen. Morgen stehen Antrage von Mitgliedern und

Petitionen auf der Tagesordnung.

### Militärcommission.

Berlin, 16. Mary. Die Militarcommiffion begann heute die zweite Lefung. Junächst erfolgte die Generaldiscuffion.

Der Antrag Bennigfen fett im § 1 bie Friedenspräsens auf 462 000 ftatt 492 068 Mann feft. Die Juftruppen follen bem ftehenden Seere bei der Jahne 2 Jahre, in der Reserve 5 Jahre angehören. Bu § 2 wird beantragt, statt 477 Escabrons 465, statt 37 Bataillone Feldartillerie 31, ftatt 24 Bataillone Pioniere 20 einzusetzen und hingujufügen, von den unter den 711 Bataillonen der Borlage befindlichen 123 Bataillonen follen die Stämme nur fo lange formirt werden, als der active Dienst bei der Jahne für die Juftruppen auf zwei Jahre festgesett ift. Die Seeresverwaltung ift befugt, vom 1. Oktober 1893 bis babin 1894 einen Theil des britten Jahrganges ber Juftruppen bei der Jahne juruckzubehalten.

Der Gegenantrag bes Centrums jeht die Friedensprafengftarke vom 1. Oktober 1893 bis 30. September 1898 auf 420 031 fest, mahrend die Vorlage die Präsenzstärke bis zum 31. März März 1899 auf 492 068 festsetzt. Die Jahl der Jufitruppen gilt als Jahresdurchfcnittsstärke, diejenige der Cavallerie und der reitenden Feldartillerie als Jahreshöchstftärke. Die Mannschaften der Cavallerie und der reitenden Feldartillerie dienen drei Jahre, die anderen Mannschaften zwei Jahre bei ber Jahne. Die Mannschaften der Cavallerie und ber reitenben Artillerie, welche jur Candmehr übertreten, dienen in der Candmehr bes erften Aufgebots nur drei Jahre. Die zweijährig gedienten Mannichaften werben gur Referve entlassen, können jedoch durch haiserliche Berordnung im activen Dienste zuruchbehalten werden und durfen auch im ersten Reservejahre nicht auswandern. Gie können ferner im erften Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes bis nach beendigter Rekrutenausbildung juruchbehalten ober wiedereinberufen merden.

Aus der Debatte sind besonders hervorzuheben ie Erklärungen bes Reichskanzlers Caprivi. Derselbe bezeichnete den Antrag Lieber als unannehmbar. Weiter sagte er, wie in einem Theile unserer Abendnummer bereits kurs gemeldet ift, ber militärifche Theil des Antrags Bennigfen fei ju einer Berftandigung nicht geeignet. Der Antrag biete weniger als nöthig fei, um die Nachtheile ber abgekurzten Dienftzeit unschädlich zu machen. Ohne die nöthigen Compensationen sei keine zweijährige Dienstzeit möglich. Die finanzielle Frage fei von ben Regierungen auf das eingehendfte erwogen worden. Die preufischen Finangen bilbeten ficherlich kein Sinderniß für die Borlage. Bon verschiedenen Geiten sei ihm ber Bunfch ausgesprochen worden, wenn nur die Militarvorlage erft burchgegangen mare, Sandel und Wandel litten unter ber Unficherheit über bem Schichfal der Militärvorlage.

Abg. Graf Aleift erklärte fich gegen die Anträge Lieber und Benniafen.

Abg. Richter beantragte, die Friedensprafengftärke vom 1. Oktober 1893 bis 31. Mär; 1895 auf 486 983 Mann festzuftellen.

Morgen folgt die Fortsetzung der Berathung.

Berlin, 16. Mary. Der Bundesrath ftimmte in feiner heutigen Sitzung bem Gesethentwurfe wegen der Anwendung der für die Einfuhr nach Deutschland vertragsmäßig bestehenden 3ollbefreiungen und Jollermäßigungen gegenüber den nicht meiftbegunftigten Gtaaten ju.

- Die "Rordd. Allg. 3tg." theilt mit, daß ber Reichskangler heutelbem Raufmann Goldberger, welcher eine die Rühlichkeit der Sandelsvertrags-Politik, insonderheit nach der Geite Ruflands hin, hervorhebende Eingabe bes Bereins der Berliner Raufleute und Induftriellen überreichte, erklärte, daß fämmtliche mirthschaftlichen Intereffen der verschiedenen deutschen Erwerbsftande ftets auf eine gleichmäßige Forderung werbsstände siels auf eine gleichmäßige Forderung Apollosaal ereignisreiche Woche ein, denn an den seitens der Regierung zu rechnen hätten, deren vier darauf solgenden Abenden wird der von seinem

Aufgabe es fei, swischen den verschiedenen Intereffen ju vermitteln.

- Bur Angelegenheit des ruffifchen Sandelsvertrages meldet das officiofe Wolff'iche Telegraphenbureau aus Betersburg:

Die Nachrichten eines Berliner Blattes, daß ber deutsch-russische Kandelsvertrag als gescheitert zu betrachten fei, fteht mit der thatfächlichen Lage ber Angelegenheit in vollstem Widerspruch. Augenblichlich zwar liegen die beutschen Forderungen bem Finangminifterium gur forgfamen Brüfung vor. Alsbann hat die Bertrags-Commission über die russischerseits ju ertheilende Antwort ju beschließen, worauf lettere der Genehmigung des Raisers unterbreitet wird. Die Antwort Ruflands kann daher erft nach Oftern erfolgen. Alle jett auftauchenden Nachrichten bezüglich der russischen Antwort beruhen auf jeder Begründung entbehrenden, mindeftens verfrühten Bermuthungen. (Diese Mittheilungen bewegen sich also genau in der Richtung unserer bisherigen Angaben über die Angelegenheit. D. R.)

Ferner meldet daffelbe Bureau aus Petersburg, ber Finangminifter lege groken Werth auf einen günftigen Ausgang der deutschen Sandelsvertragsverhandlungen. Obgleich einige ber beutschen Borschläge nicht acceptirt werden dürften, fei bennoch ber Finangminifter gu allen Concessionen bereit, welche irgend möglich feien, ohne die heimische Industrie ju smädigen, und mit dem augenblicklich bestehenden Schutzollinstem ju brechen.

- Beder mit bem Abg. Singe, noch mit anderen freifinnigen Abgeordneten hat der Reichskangler v. Caprivi Beiprechungen gehabt.

- Der "Reichsanzeiger" veröffentlicht das Gefetz betreffend die Ginführung einer einheitlichen Beitbeftimmung.

- Der heutige Congren der Spiritus-Intereffenten erhlärte fich gegen jedes Spiritusmonopol, insbesondere auch gegen das Rohspiritusmonopol.

Rom, 16. Märg. Die Schwiegermutter des in Entraque verftorbenen Arbeiters ift gleichfalls unter Cholerafnmptomen geftorben. Begenwärtig übermachen Truppen die frangöfische Grenze.

### Danzig, 17. März.

\* [Gturmmarnung.] Ein geftern Abend eingetroffenes Telegramm der Geewarte melbet: Die Gefahr ist noch nicht vorüber. Die Rüftenstationen haben daher den Gignalball hängen ju

[Berbots-Aufhebung.] Nachdem die Maulund Klauenseuche im Bereich des Regierungs-bezirks Danzig — mit Ausnahme der Kreise Marienburg und Elbing - naheju erloschen ift, find die regierungsseitig in Bezug auf Biehtransport und Desinfection der dazu benutzten Juhrwerke erlassenen Anordnungen sowie das Berbot der Abhaltung von Biehmärkten für die von ber Geuche befreiten Rreise aufgehoben morben.

\* [Jubilaumsfeier im Rinder- und Baifenhaufe.] Don ben Gebäuben bes Rinber- und Baifenhaufes ju Belonken wehten gestern Rachmittag sestliche Flaggen. Die Anstalt hatte Teiertagskleid angelegt und im Testgewande erschienen Cehrer und Rinder. Es waren gestern 25 Jahre vergangen, seitbem in das waldumrauschte Pelonken die Anstalt, die dis dahin in der Löpsergasse ihr heim hatte, übersiedelte. Die Borfteher ber Anftalt bie Gerren Petichow, Schellwin und g. Brandt, wollten deshalb nicht den Tag ohne eine Gebenkfeier vorübergeher lassen, weil an bemselben 5 Mitglieber des Personals der Anstalt, Herr Inspector Rug und Frau, die Handarbeitslehrerin Frau Pirwaß, die Näherin Frl. Riebandt und Gärtner Reeh, eine 25jährige Wirkfamkeit an berfelben gurüchgelegt hatten. Gine Reihe von Gaften aus ber Umgegend und Dangig, barunter frühere Jöglinge ber Anstalt, hatten sich ju ber Feier eingefunden, als Bertreter des Danziger Magistrats die Herren Stadträthe Dr. Samter und Kahnert. Im Schulhause wurde die Feier durch Festgesänge der Kinder und eine Ansprache des Herrn Pfarrer Hinze eröffnet. Ein Anabe und ein Mädden sprachen einen hübschen Prolog, bann gab der älteste Vorsteher Herr Betschow einen aussührlichen Rüchblick auf die Geschichte der Anstalt bis auf den heutigen Tag. Am Schluß überreichte ber Redner ben fünf Jubilaren ein Anerkennungsichreiben mit bem herglichen Muniche für meiteres Wirken. Herr Stadtrath Dr. Camter sprach darauf namens der Stadt den Voritehern der Anstalt herzlichen Dank für die aufopserungsvolle Thätigkeit aus, die Gorgsalt und Liebe, mit der sie sich dem schönen Werke hingeben und richtete auch an die Beamten der Anstalt Worte des Dankes. Es solgte nun die Ueberreichung künstlerisch ausgestateter Diplome an das Chepaar Rux und die Handarbeitssehrerin Frau Pirwaß, sowie Morte des Dankes an die beiden anderen Indilare. Morte des Dankes an die beiden anderen Jubilare, benen zu Ehren ein Lobgesang von der Kinderschaar angestimmt wurde. Herr Lehrer Brock sprach im Namen der früheren Zöglinge der Anstalt seinen Dank Namen der studeren Soglinge der Anstalt seinen Dank aus und wünschte ihr serneres Gedeihen. Schliestlich dankte Herr Inspector Rug in bewegten Worten für all die Beweise, die ihm von seinen Vorgesehten und den Jöglingen an seinem Ehrentage zu Theil geworden. Mit dem Gesang: "Hebe deine Augen auf" schloß die schöne Feier, der ein gemeinsames Abendessen sollsche Eichthilter was dem Chen Tein der

\* [Lichtbilder aus dem Leben Jefu.] Die schon por einiger Beit angekündigten Lichtbilder aus dem Leben Jesu nach ben Originalen von Brof. Hofmann, Dresben, sollen nun in nächster Boche vom 22. bis 26. März in ber Annenhapelle ber Trinitatis-Rirche burch einen Optiker vorgeführt werben, ber burch einen mit Kalklicht gefüllten Drummont'schen Apparat im Stande ist, diese herrlichen Darstellungen so intensiv zu erleuchten und zu vergrößern, daß sie über lebens-geoß erscheinen. Das Urtheil über die Bilder selbst, die hier jum erften Male gezeigt werben, lautet, wie ichon ermahnt, aus ben verichiedenften Städten Deutschlande übereinstimmend gunstig. Es sind Meisterbilder, welche nicht nur einen Eindruck auf uns machen, sondern uns überwältigen. Die Darstellung wird vom 22. dis 26. März täglich zweimal statisinden. Der dabei erzielte Einnahme-Leberschuft soll einer hiesigen wohlthätigen

Anftalt jugemendet werben. \* [Concerte.] Iwei hier längst bekannte und sehr beliebte musikalische Gafte werben in nächster Moche Zeugniß dasur ablegen, daß trot bes kalenbermäßig herannahenden Frühlings die Concertsaison bei uns noch auf ihrer vollen gohe fich befindet. Der "Beigengigant" Wilhelmj, welcher uns julent im November 1886 besuchte, hat jett seinen Manderstab wieder einmal nach unserer Stadt und Proving gelenkt. Wir werden Sonntag Abend im Apollosaale wieder bie hochwillhommene Gelegenheit erhalten, ben genialen Beiger ju hören. Gein Concert leitet eine für ben

Bortragsbefuch im Januar 1890 hier gleichfalls noch im besten Andenken stehende nordische himmelssorscher Sophus Tromholt uns abermals die Wunder der Sternenwelt vorführen und am 24. März schließt sich seinen Borträgen ein Concert von Frau Schmidt-Röhne an. Ueber die letzteren beiden nähere Angaben gu machen, behalten wir uns vor. Für heute möchten wir die Aufmerksamkeit unserer Musikfreunde besonders auf das Wilhelmj-Concert hinlenken. Bielen derselben ist Wilhelmj gleich uns hinlänglich bekannt, um keiner weiteren Empfehlung ju bedürfen, manden aber vielleicht noch nicht ober nur bem Ramen nach. Dieje wird es vielleicht intereffiren, was Otto Cegmann ber "Allg. Mufikzeitung" über Wilhelmis Spiel scheibt. Er sagt: "Ich glaube nicht, daß es je einen Geiger gegeben hat ober gegenwärtig giebt, bessen Ton eine solche Klangfülle besitht, wie der von Wilhelms, und gleichviel ob der Künstler eine einfache, dreite Kantilene spielt, oder od er ein Eprühfeuer von Tergen-, Gerten- und Octaven-Läufen auf seiner Bioline aufwirbelt, sein Ton klingt balb wie ber eines Bioloncello, balb wie ber einer Bereinigung von vielen Geigen, die das Ideal alles Zusammenfpiels Mehrerer, die vollkommene Dieleinheit barftellt. Diefer Ion ift einfach phanomenal, und pha nomenal ist auch die Sicherheit und Reinheit, mit welcher die schwierigsten technischen Aufgaben bewältigt werden. Ju diesen Eigenschaften gesellt sich nun noch eine gewisse robuste Größe der Auffassung, die vielleicht nicht immer dem Geiste des von Milhelmi gespielten Mufikftuches entspricht, Die aber bem Spiel dieses Meisters eben jene Eigenart verleiht, durch die er sich von anderen Meistern unterscheidet."

\* [Auszug aus dem Sitzungs-Profokoll des Vor-steheramtes der Raufmannschaft vom 11. März cr.] Auf den Antrag vom 19. November v. I. auf Er-mäßigung der Uebersuhrgebühren von Reusahrwasser nach bem Weichselbahnhof theilt die königl. Eisenbahn-Direction Bromberg mit, daß sie diesem Antrage mit Rücksicht auf die hohen Selbstkosten nicht stattgeben konne, baf fie aber auf eine, bem Bebarf entfpredenbe Bermehrung der Lagerraume in Neufahrmaffer Bedacht nehmen werbe. — Die Direction ber Marienburg-Mlawkaer Eisenbahn theilt ein Schreiben des Berwal-tungsrathes ber Weichselbahn mit, nach welchem russischereits beabsichtigt wird, das jetzt im Berkehre über Grajewo beftehende Manco-Entschädigungsverfahren aufzuheben. — Nach Mittheilung bes herrn Regierungs Präsibenten hat die brasilianische Regierung beschloffen, eine Bermehrung der Augrantane-Stationen an der Ruste von Brafilien burch Errichtung von Geelagarethen in ben Staaten Matto Groffo, Bahia, Pernambuco unb Bara eintreten ju laffen. — Eine Mittheilung bes herrn Regierungs-Prafibenten, bas britische Tieflabe-gefen betreffend, hat bei ben interessirten Rhebern circulirt und kann von ben Betheiligten auf bem Borsteher-Amte eingesehen werben. — Eingegangen ist eine Denkschrift bes Commerz-Collegiums zu Altona über ftabtifche Sabrikbegirke und Induftriebahnen. -Der Borftand ber hanseatischen Bersicherungsanstalt für Invalibitäts- und Altersversicherung ju Qubeck übersendet ben ersten Jahresbericht ber Geschäftsstelle für die Invalibitäts- und Altersversicherung ber Geeleute. - Die Sandelskammer Mannheim überfendet ein Verzeichnis der Stichworte, deren Erklärung in dem Entwurf des neuen amtlichen Waarenverzeichnisses zum Jolitarif geändert worden ist. -r. [Raufmännischer Berein von 1870.] Der am

vorgestrigen Sitzungsabend vom Borftande im Raiferhofe arrangirte "humoristische Unterhaltungsabend" war von Damen und herren fo ftark befucht, baf eine Anjahl Bersonen nicht mehr placirt werden konnte. Das Programm, aus 12 Rummern bestehend, bot sehr und die Ausführung fand eine recht freundliche Aufnahme.

\* [Comurgericht.] (Fortsetzung ber Verhandlung wiber Jeschke u. Genossen.) Die als Sachverständige vernommenen herren Chesarzt Dr. Baum, Sanitätsrath r. Glafer und Canitatsrath Dr. Gemon gaben ihr Gut achten einstimmig bahin ab, daß ber Tob bes Guftav Gtrn emski eine Folge bes Stiches an ber rechten Ropffeite sei, welcher ben Schäbelknochen burchbohrt, bas Ge-hirn selbst verlett, eine Lahmung und schlieftlich ben Tob herbeigeführt habe. Der Mighandelte wurde übrigens bereits völlig bewuftlos unter Cahmungs erscheinungen ins hiesige dirurgische Cazareth geschafft, woselbst er sofort einer, freilich erfolglosen Operation zur Rettung seines Lebens unterzogen wurde. Die Geichworenen iprachen bie Angeklagten ber ihnen gur Caft gelegten Berbrechen unter Derneinung milbernder Umftände schuldig und der Gerichtshof erkannte dahin, daß Jeschke mit 5 Jahren Gesängniß, Romezikowski mit 21/4 Jahren Gesängniß und Drewing mit 11/4 Jahren Gesängniß zu bestrafen seien,

Aus der Provinz.

E. Joppot, 16. Marg. Seute Racht gegen 3 Uhr entstand auf ber Pommerschen Strafe in ber in einem hinterhause des Nagel'schen Grundstückes belegenen Werkstätte des Tischlermeisters Werner ein nicht unbebeutendes Fewer. Die Flammen hatten fich bereits burch eine Band zwei Schränken in ber baneben liegenden Ruche mitgetheilt und ihren Inhalt gerftort, als jum Glück einer ber in einer Rammer über ber Berkftätte fchlafenben Gefellen burch ben Branbgeruch mach murbe und die Genoffen wechte. Den vereinten Anftrengungen ber Gefellen und Lehrlinge gelang es, ben Brand zu löschen, ohne daß die Feuerwehr in Thätigkeit kam. Wäre das Teuer nicht so früh be-merkt worden, so hätte dasselbe bei dem leichten Bau des Häuschens und dem vielen vorhandenen brenn-baren Material verhängnißvoll werden können. — Die Bemeindeverwaltung hat ftatt bes bisherigen einfachen Alettergerüftes neben dem Sprithenhause nach dem Muster auf dem Gtadthose zu Danzig für die Feuerwehr eine zweietagige Holzhausfront zu den Uedungen mit den Rettungsleitern aufführen lassen.

# Buckau, 16. Marg. Bom 1. April ab wird ber Bang des zwischen hier und Schönberg unterhaltenen Postsuhrwerkes, welches im Winter um 5 Uhr früh aus Zuchau abging, dahin abgeändert, daß das Privatpersonenfuhrwerk erft nach bem letten Buge aus Danzig, um 81/4 Uhr Abends, von Zuckau abgelassen wird. Aus Schönberg fährt das Fuhrwerk wie bisher um 123/4 Uhr Mittags nach Zuckau zurück.

Cibing, 16. März. (Privattelegramm.) Das Waffer ber Sommel ftieg Abends berart, daß die beiderseitigen Damme überfluthet murden. Die Zahlerftrafe und mehrere Garten anderer Straffen find überschwemmt, die Gebäude ber Bahlerftrafe fteben im Waffer; letteres bringt bereits in die Wohnungen.

d Marienwerder, 16. März. Im zweiten Halbjahr bes Kalenderjahres 1892 sind in Folge landräthlicher Berfügungen aus dem Bezirke der hiesigen königl. Regierung sechs Personen ausgewiesen worden wegen unerlaubter Rückhehr nach Preußen, wegen Landstreichens etc. Iwei der Ausgewiesenen waren wegen Müngvergehens in Untersuchung, murben jedoch megen

unzureichender Beweise freigesprochen.
Graudenz, 15. März. Borgestern Nacht wollte sich die 14jährige Martha Manikowska auf den Hof begeben und zundete zu diesem Iweche eine Betroleum-lampe an. Diese siel um und ergoft ihren brennenden Inhalt auf das nur nothburftig bekleidete Mäd-chen. Obgleich auf das Hilfegeschrei des Mädchens so-fort die Eltern herbeieilten und die Flammen erstichten, hatte die Berunglückte boch fo furchtbare Brandwunden bavongetragen, daß fie am nächsten Morgen

(3 Stolp, 15. März. In ber heutigen Sihung ber Stadtverordnetenversammlung lehnte die Majorität ben Antrag des Magistrats, die Ausleihung von Snpotheken-Rapitalien allein nach feinem Beichluffe gu bewirken, ab. Sie bewilligte die Einrichtung einer Parallelklasse und Anstellung eines Lehrers für dieselbe, beschloft die Anstellung und Besolbung eines

Stadtbauraths auf Brund bes Drisftatuts und nahm Kenntnis von der Bestätigung des zum Vorsihenden des hiesigen Gewerbegerichts gewählten Stadtraths Stein und des als Stellvertreter gemahlten Burgermeifters Matthes

### Candwirthschaftliches.

Berlin, 15. Marg. Die aus landwirthichaftlichen Areifen gur Beltausftellung nach Chicago reifenden herren maren geftern im Club ber Candwirthe verfammelt, um von einem der beften Renner der landwirthschaftlichen Berhältnisse Nordamerikas, dem Dekonomierath Neuhauß, an der hand eines reichen Kartenmaterials informirt zu werden. Im landwirthschaftlichen Interesse wird eine verhältnismäßig große Jahl Deutscher in biesem Jahre nach Amerika fahren. Mit dem officiellen Regierungsvertreter, dem Geh. Ober-Regierungsrath Dr. Thiel, werden allein sechs Docenten der Berliner landwirthschaftlichen Hochschule die Reise über den Ocean antreien, und zwar der Pro-rector Geh. Rath Wittmack als Vertreter des Gartenbaues, die Professoren Werner und Lehmann als Pferdezuchtkundige, Geh. Rath Schotte als Ingenieur, Pro-fessor Sering als Nationalökonom und Professor Delbrück als Vertreter der Gährungsindustrie und der Stärkefabrikation. Jeber biefer herren erhielt Gtaatsquidug von 2500 Mark, außerbem Fahrpreisvergunftigungen von ber Samburg - Amerikanischen Packetsahrt - Gesellichaft. Ferner wirb sich mit Unterstützung des landwirthschaftlichen und des Cultusministeriums der Professor Märker Halle nach Chicago begeben werben fich noch weitere Belehrte anschliefen. vom Reich entsandte Obergartner Ludwig Schiller aus Nurnberg, der speciell mit der Leitung und Ueber-wachung ber Gartenbauausstellung betraut ift, ist bereits am 28. Februar in Amerika eingetroffen. Dekonomierath Neuhauf ausführte, buifte ber Besuch ber Ausstellung für bie Candwirthschaftsintereffenten von Mitte August ab am lohnenbsten fein, weil bann bie großen Thierschauen stattfinden, und zwar vom 21. August bis zum 21. Geptember bie Schau für Rindvieh und Pferde, vom 25. Geptember bis jum 14. Oktober für Schafe und Schweine und vom 16. bis 28. Oktober für Fettvieh.

### Bermischtes.

\* [Gomimmleiftung eines Sirfdes.] Sirfde und Rehe sind im allgemeinen gute Schwimmer und burchaus nicht maffericheu; kleine Dafferläufe und Geen überschreiten fie ohne Jagen, um sich einer Befahr ju entziehen ober auch um ju besseren Beibepläten ju gelangen. Bis gu welcher bebeutenben Schwimmleiftung es aber ein Sirich unter Umftanben bringen hann, bavon erjählt bas "Centralblatt für bas ge-fammte Forstwesen": Bei einer im Gemeinbejagbgebiete von Steinnach am Atterfee abgehaltenen Treibigb murbe ein Gechferhirfch burch einen kurgen Blattichuß angeschweißt. Rachdem bas kranke Thier fich wieberholt ben verfolgenden hunben geftellt hatte, nahm es schlieflich ben Gee an und schwamm, noch 100 Meter weit von einem scharfen Hunde verfotgt, der schwimmend immer noch seine Jagblaute hören ließ, schräg über den Attersee. Ein sofort nachfahrendes Boot konnte bas Wild nicht mehr einholen, so baß ber Hirsch bas jenseitige Ufer lebend erreichte, worauf er freilich balb verendete. Diefer krank-geschossen Sirich hatte im stehenden Baffer schwimmend eine Streche juruchgelegt, die in der Luftlinie vier Rilometer beträgt.

### Standesamt vom 16. März.

Geburten: Buchhalter Emil Sabermann, G. - Bauunternehmer Karl Brose, G. — Maschinist Hugo William Wiegandt, G. — Bureauarbeiter Paul Döring, E. — Stellmacherges. Johann Kowalkowski, G. — Schmiedeges. Anton Gromball, S. — Marine-Magazin-Auffeher Emil Bawelzig, I. - Arbeiter Bernhard Albert Mener, gen. Rogowski, I. - Unehel.: 1 G.

Aufgebote: Tifchlergeselle Georg Beinrich Raubieth und Anna Marie Pichler. — Schmiebegeselle Johann und Anna Diarie Pluster.
Heinrich Chall und Auguste Pauline Herzfelb.
— Rüchenmeister Friedrich Paul Berger und
Maraarethe Wölki. — Maurergeselle Karl Herzinger-Bargareine Wolkt. — Baurergejeue Mari hermann Böhnke und Auguste Luise Krüger. — Schiffszimmergeselle Otto August Fenselau und Marie Mathilbe Clowie. — Schmiebegeselle Karl Gottlieb Grabtke und Franziska Beronika Magulski. — Büchsenmacher-Anmarter Erich Abolf Buth nnb Chriftine Dorothea Schilling

Beirathen: Photograph Ernst Benjamin Raschke und Wittwe Johanna Emma Bubnik, geb. Janty. — Rgl. Schutymann Rarl Schmidt und henriette Geschonke. — Arbeiter Rarl Friedrich August Sawithi und Wittwe Marie Julianne Wilhelmine Rieft, geb. Lichtenhagen. - Arbeiter Guftav Ferbinand Temp und Glifabeth Erbmann.

Tobesfälle: G. b. Bimmergef. Otto Rufchel, 7 M. -Arbeiter Friedrich Ernst Potrafke, 42 J. - Schloffergeselle Karl August Wikowski, 36 J. - G. b. Arb. Ferdinand Schönnagel, 10 W. — G. d. Arbeiters Hermann Cange, 3 M. — I. d. Schlossergesellen Otto Behlau, 5 W. — Schriftserer August Ferdinand Schröder, 21 I. — S. d. Fischers Daniel Teftmer, 4 M. — Arbeiter August Eismann, 42 I. — Rentier Frang Abolf Bertram 78 3. - I. b. Tifchlergefellen Johann Alein, 2 J.

Börsen-Depeschen der Danziger Zeitung. Frankfurt, 16. Mary. (Abendborie.) Defterreichifche Creditactien 293,25, Frangofen 941/8, Combarden 97,40, ungar. 4% Bolbrente -. Zendeng: feit.

Baris, 16. Märs. (Echluficourie.) 3% Amortif. Rente 97.75, 3% Rente 96,95excl., ungar. 4% Coldrente 97,09, Frangoien 660,00, Combarben 252,50, Türken 21,921/2, Aegnpter 100,95. Tendens: feit. - Rohjucher loco 889 38,50, meifer Bucher per Mär: 40,871/2, per April 41,121/2, per Mai-August 41,75, per Oktober-Deibr. 37,00. -Tenbeng: feft.

London, 16. Mary. (Schluftcourfe.) Englifche Confols 985/16, 4% preuß. Confols 1051/2, 4% Ruffen von 1889 991/4, Zürken 213/4, ungar. 4% Boldr. 961/4, Aegnpter 100, Blabbiscont 13/e. Zenbeng: felt. - Savannajucker Rr. 12 161/2, Rübenrobjucker 143/8. - Zenbens: rubig.

Betersburg, 16. Mary. Bechiel auf Condon 3 M. 94,30, 2. Drientanl. 103, 3. Drientanl. 1043/4.

94,30, 2. Drientanl. 103, 3. Drientanl. 1043/4.

Remyork, 15. Märs. (Ediluh-Course.) Bediei auf Condon (60 Iage) 4.84, Cable-Transfers 4.861/2, Bediel auf Baris (60 Tage) 5,20. Bediet auf Berlin 60 Tage) 947/8. 4% jund. Anleide — Eanadian-Bacific-Act. 831/8. Centr.-Bacific-Actien 261/2. Chicagou. Rorth-Meitern-Actien — Chic., Rill. u. 6t. Baul-Actien 751/8. Illinois-Central-Actien 98. Cake-Ghore-Bidigan-Gouth-Actien 1245/8. Couisville u. Rafbville-Act. 731/8. Renn. Cake-Grie- u. Beftern-Actien 207/8, Renn. Central- u. huddon-River-Act. 1055/8. Rorthern, Bacific-Breferred-Act. 385/8, Rorfolk- u. Beftern-Breferred-Actien 311/8, Aldinfon Topeka und Ganta Ze-Actien 311/8, Union-Bacific-Actien 353/8. Denver- u. Rio-Brand-Breferred-Actien 517/8, Gilber Bullion 831/8.

Rohzucker.

Ashşucker.

(Brivatbericht von Otto Gerine, Dansig.)

Dansis, 16. Märs. Cfimmung: ruhig, geschäftslos Heutiger Merth ist 14.10/15 M Bass 880 Rendemens incl. Cach transito franco Hafenplat.

Magdeburg, 16. Märs. Nittags. Csimmung: stetig Märs 14.40 M. April 14.45 M., Mai 14.60 M. Juni-Juli 14.75 M., Oktor. Desbr. 13.12½ M.

Abends 7 Uhr. Ctimmung: ruhig, stetig. Märs 14.44 M., April 14.45 M., Mai 14.60 M., Juni-Juli 14.75 M.
Oktor. Desbr. 13.12½ M.

Deraniwortliche Redacteure: für den politischen Theil und ver mischte Nachrichten: Dr. B. Herrmann, — das Teuilleton und Literarische H. Könner, — den lokalen und provinziellen, Handels-, Marine-Thebund den übrigen redactionellen Inhalt: A. Klein, — für den Injeraten theil: Otto Kajemann, jämmtlich in Danzig.

Amtlich empfohlen!

### Schulwandkarte von Bestprengen

nach ber Generalftabskarte entworfen und gezeichnet von J. N. Pawlowski. 2. Auflage.

Breis unaufges. 7,50, aufges. mit Gtaben 12,50 M. Bu beziehen burch alle Buchhanblungen sowie burch bie Berlagsbuchhanblung von

A. W. Kafemann, Danzig.

gandbud

bes geltenben Offentlichen und Brivat-Rechts

> für bas Gebiet des Freugischen Landrechts.

R. Belle, Dberburgermeifter von Berlin, Zweite Auflage. Gebunden Preis M. 6,-,

ift foeben ein ca. 100 Seiten ftarter

= Naditrag =

erichienen, ber alle bie feit Ausgabe ber zweiten Auflage publicirten Breußischen und Reichsgesetze enthalt. Derfelbe ift jum Preise von M. 1,— durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

# Ruhmeshallen-Lotterie

### Kaiser Friedrich-Museums in Görlitz.

II. Ziehung am 17. und 18. Mai 1893. Hauptgewinn i. W. v. 50 000 Mark.

Die Gewinne find mit 90% bes Werthes garantirt. Jedes Loos, welches in der ersten Ziehung keinen Gewinn erhalten hat, nimmt an der zweiten Ziehung ohne jede Nach-zahlung Theil.

Loofe à 1 Mark find ju haben in ber Expedition der Danziger Zeitung.

## Gewerbe- und Handelsschule

für Frauen und Mädchen zu Danzig.

Das Gommersemester beginnt am 11. April.

Der Unterricht erstreckt sich auf 1. Zeichnen, 2. Handarbeiten, gewöhnliche und Runsthandarbeiten, 3. Maschinennähen und Bäsche-Confection, 4. Schneidern, 5. Buchführung u. Comtoirwissenschaften, 6. Buchmachen, 7. Bädagogik, 8. Blumenmalen (Aguarell, Bouache, Del- und Borzellanmalen.

Der Cursus für Bollschülerinnen ist einjährig und können die Gchülerinnen an allen wie an einzelnen Lehrsächern theilnehmen. Gämmtliche Eurse sind so eingerichtet, daß sie sowohl zu Ostern wie Michaell begonnen werden können, an welchen Terminen hierorts auch die staatlichen

Handarbeitslehrerinnen-Prüfungen,

ju denen die Schule vorbereitet, siattsinden. Für das Schneidern bestehen 3-, 6- und 12 monatliche Eurse.

Jur Entgegennahme von Anmelbungen wie zu jeder näheren Auskunft ist die Vorsteherin Fräulein Elisabeth Solger an den Wochentagen, Vormittags von 11—1 Uhr, im Schullokale Jopengasse 65 bereit.

Das Curatorium.

Sagemann. Davidfohn. Bibfone. Reumann. Gad

Nebenverdienst 3600 M. jährl. testes Genalt können Personen jeden Gtandes, welche in ihren freten Gtun-ben sich beschäftigen wollen, verdienen. Offerten sub S. 2120 an Rudolf Mosse, Frankfurt a. M. (6638

mit Gültigkeit von 16./4. När; cr. tritt ein Special-Zarii für die Beförderung von Getreibe pp. von Stationen der Madi-kawkas-Eisenbahn nach Danzig und Reufahrmasser jum Erport Dang. Gilber-Lotterie a 1 in Braft. Druckstücke sind bei Rubmeshalle-Körlik a 1 ben betreffenben beutschen Güter-Abfertigungsftellen, fomie bei ber unterzeichneten Berwaltung zu haben.

Die Direction der Marienburg-Mlawkaer-Eifenbahn.

Das jur Baul Seeling'ichen Con cursmaffe gehörende Grund ftüch, in welchem feit etwa fünfzi Jahren ein Colonialwaaren-Ge-schäft betrieben ist, soll unter glinstigen Bedingungen freihändig

verkauft werben. Mit dem Grundstücke, in guter Geschäftsgegend belegen, ist eine Schankconcession verbunden. Rähere Auskunft ertheile ich

Der Concursverwalter. G. Frank, Stolp i. Bomm.

Lampfer "Thurjo" ist mit Gütern von Kull in Neufahrwasser eingetrossen. Umladegüter aus Dampser "Dynamo",
"Torpedo", "Calppio", "Ceo",
"Baliano", "Marengo", "Dibo",
"Colorado", "Bustalo" und
"Francisco".

Inhaber von indossirten Connossementen belieben sich zu melden bei (7163

F. G. Reinhold.

# B. Schmiedchen,

Breitgasse 17

empfiehlt sich zu praktischer Einrichtung u. sauberer ge-wissenhafter Weiterführung kaufmännischer Bücher, zur Ansertigung von Bilanzen und Aufnahme von Inven-turen.

Dr. Spranger'scher Lebensbalsan (Einreibung). Unübertroffenes Mittel gegen Rheumatismus, Gicht, Reihen, Jahn-, Kopf-, Kreuz-, Bruft- und Ge-nichschmerzen, Uebermüdung, Schwäche, Khöpannung, Er-lahmung, Kezenschutz. In haben in den Apotheken à Flacon 1 M.

### Loose:

Ruhmeshalle-G Marienburger Schloftbau a3M. St. Marienkirche zu Trepton a. R. a 1 M. Goneibemühler Bferdelotterie

Gtettiner Pferde-Lott. a 1 M. Erped. der Dangiger Zeitung,

> Künstliche Zähne etc. Paul Zander, Breitgaffe 105

SCAMO'S

va. 100 Glafchen

Rothwein vorzügliche Marke, etwas trüb, a Flasche 1,50 M, offerire ich um bamit zu räumen für 75 Pfg.

Leere Flaschen nehme ich mit 10 Pfg. zurück.

Max Blauert. Dangia, Laftadie o. Winterpl.

Grofie Betten 12 M. (Oberbett, Unterbett, zwei Riffen) mit gereinigten neuen Febern b. Gustav Custig, Berlin, Brinzen-straße 46. Bresliste gratis und franco. Biele Anerkennungsschreiben.

Grühabfall, vorzügl. Bieh- und Bferdefutter empfiehlt billigft (7164 J. Woelke, Ohra.

Hafermehl, vorzüglich geeignet zur Kälber-fütterung, billigst bei J. Woelke, Ohra, Dampfgrützmühle.

Proben gern ju Dienften.

Die Groschowitzer Portland-Cement-Fabriken

empfehlen ihr weilhin als Marke ersten Ranges renommirtes Jabrikat unter Garantie für unbedingte Volumenbeständigkeit und höchste Bindekraft. Auf gefl. Anfragen ftehen billigfte Breisnotirungen gur Berfügung.

Schlesische Actien-Gesellschaft für Portland-Cement-Fabrikation zu Groschowitz bei Oppeln.



Wie seit Jahren, so wird auch jetzt wieder seitens unserer Concurrenz verbreitet:
"Gebr. Harder, ja, die laden in Schleppkähne und lassen die 14 Tage bis 3 Wochen liegen."

Jede derartige oder ähnliche Behauptung, deren Zweck ja leicht zu erkennen, ist eine dreiste Unwahrheit. Wir haben seit Jahren unsere Tourfahrt:
bis Sonnabend Abend laden. Jeden Sonntag früh abdampfen regelmässig eingehalten, sowohl für unsere Dampfer, als auch für unsere Schleppkähne; diesen Betrieb werden wir auch ferner
in derselben regelmässigen Weise weiterführen. Es kann bei uns nicht vorkommen, dass Güter 8—14 Tage u. noch länger liegen bleiben.
Unsere Annahmestempel tragen unsere volle Firma. Verlader, wie Empfänger können mithin leicht controliren, ob die Verladung durch uns erfolgt ist oder nicht.

Gebr. Harder.

Gebr. Harder.

Bilanz pro 31. Dezember 1892.

| 3 | DEFINED AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE P | THE OWNER WHEN PERSONS AND |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Activa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 11 18                    |
| ě | Brundstück-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48 512 96                  |
|   | Bebäude-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 446 994 28                 |
|   | Maschinen-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217 125 57                 |
|   | Eisenhahn-Anichluk-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 641 71                   |
|   | Baaren It. Inventur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 336 555 29                 |
| - | Materialien und Faltagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 388 -                   |
|   | Mechlel-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67 546 61                  |
|   | Colla-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 499 32                   |
|   | Debitores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 298 588 83                 |
|   | Beräthe-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 623 87                   |
|   | Mobilien-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 721 91                     |
| 9 | Laboratorium-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 602 38                     |
| ğ | Telegraphen-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117 13                     |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 518 917 86               |
| 1 | Baffiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 010 011 00               |
| ı | Capital-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900 000                    |
| ı | Accept Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 307 109 93                 |
| ı | Referrefonds I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 362 49                  |
| ı | Referentants II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74 002 14                  |
| 1 | Special-Reserve-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 322 22                   |
| i | Creditores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125 996 19                 |
| ı | Dividende pro 1892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63 000 -                   |
| ł | Zantième-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 547 61                  |
| ı | Bewinn- und Berluft-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 577 28                     |
| ı |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STATES OF STREET, STATES   |
| ı | 2000年1月1日 - 1月1日 - 1月1  | 151891786                  |
| Ħ | Camina and Bantall D'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |

| 8 | Geiotitit- and Bettuft-Coll                                                                                                                                     | u.                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|   | An Dubiose Debitores - Gpecial-Reserve-Conto - Geschäftsunkosten-Conto - Jinsen-Conto - Reparatur-Conto - Reparatur-Conto - Galbo - ber wie folgt verwandt ist: | 1718<br>1 534 1<br>45 524 1<br>12 963 2<br>40 432 7<br>126 960 3 |
|   | Abfdreibungen                                                                                                                                                   |                                                                  |
| į | Credit. M 126 960,33                                                                                                                                            | 227 586 4                                                        |
|   | Ber Bortrag von 1891                                                                                                                                            | 920 6<br>212 952 2<br>13 713 5<br>227 586 4                      |

The vortegende Bilans sowie die Gewinn- und verlun-Rechnung ist von der Generalversammlung genehmigt worden.
Die Dividende von 7% oder M. 42 pro Stammactie und M. 70 pro Prioritätsactie gelangt vom 15. Märzer. ab gegen Einreichung des Dividendenscheines Rr. 2 pro 1892 auf unserm Comtoir, Hundegasse 37 sur Aussahlung.
Danzig, den 13. März 1893.
Chemische Kahrik

Chemische Fabrik.

| Betje                      | Betichow.   |                      | Davidsohn. |            |
|----------------------------|-------------|----------------------|------------|------------|
| Bilang                     | am 31.      | Dezember             | 1892.      |            |
| Activa.                    | M           | THE RESERVE TO SERVE | Passiva.   | M          |
| Ralie                      | 1 087.31    | Refervefont          | 9          | 3000,-     |
| Darlehne                   | 17766,02    | Special-Rei          | ervefonds  | 549,96     |
| Rest Darlehnszinsen .      | 602,42      | Spareinlag           | en         | 172 013,10 |
| Effecten                   | 37 606,50   | Bank-Credi           | te         | 7500,—     |
| Effectenzinsen             | 204,05      | Creditiinfen         |            | 116,65     |
| Inpotheken                 | 136 824,24  | Depositen .          |            | 7 073,52   |
| Restzinsen                 | 3 306,39    | Depositenzin         | ijen       | 212,13     |
| Mobilien                   | 135,-       | Rosten               |            | 949,55     |
| THE REPORT OF THE PARTY OF |             | Gewinn .             |            | 8317,02    |
|                            | 199 731,93  |                      |            | 199 731,93 |
| Die Mitgliederzal          | hl betrug : | ult. Dezbr. 1        | 891 . 96   | Mitglieder |
| 1892 traten hinzu .        |             |                      | 4          | "          |
|                            |             |                      | 100        | Mitglieber |
| Es schieden durch          | Rundigur    | ig aus               | 9          | "          |

jo daß ult. Degbr. 1892 ein Beftand von . . . . 91Mitgliebern Danzig, ben 15. März 1893

Der Borstand
des Spar- und Wirthschafts-Bereins des Lehrstandes zu Danzig.
E. G. mit unbeschränkter Kaftpflicht.
Lübtke. Albrecht. Gebauer.

### Die Buchdruckerei von A. W. Kafemann in Danzig mit reichem Maschinen- und Schriftenmaterial und mit Dampfbetrieb

und mit Dampfbetrieb
empfiehlt sich zur Anfertigung sämmtlicher Drucksachen. Sie liefert: Briefbogen, Rechnungen, Mittheilungen, Wechsel, Quittungen, Rundschreiben, Adresskarten, Preislisten, Plakate und alle anderen geschäftlichen Druc ksachen, ferner für Privatleute und
Vereine: Karten, Einladungen, Glückwünsche, Hochzeits- und Begräbniss-Gesänge, Diplome, Statuten, Programme wie alle sonst vorkommenden Druckarbeiten
und übernimmt die Ausführung von wissenschaftlichen Werken auch mit Illustrationen, sowie
von Werken und Zeitschriften aller Art.

Muster, Probe-Drucke, Preisangaben stehen schnellstens zu Diensten.

### Patent-Antimerulion

gegen ben Kausschwamm amtlich erprobt, 1000 fach bewährt, geruchtos und giftfrei, baher allein anwendbar für alle Eis-, Wohn- u. Geschäftshäuser, Schulen, Museen 2c. a. b. Chem. Fabrik Guftav Ghallehn, Magbeburg

Albert Neumann's Drogerie.

H. & W. Pataky,

Prag. Berlin NW.. Hamburg.
Heinrichsgasse 7, Luisenstrasse 25, Grosser Burstah 13,
anerkannt bedeutendstes Patent-Bureau

Deutschlands, beschäftigt 120 Bureaubeamte. Spezialist. für techn. Fächer, ca. 500 Vertreter für Patentverwerthung. Für Ca. 1<sup>1</sup>2 Millionen Mark Patente bereits verwerthet.

Permanente Ausstellung patentirter Neuheiten in der Hohenzollern-Galerie. (44 Pa. Referenzen. Ausführl. Brochüren gratis u. franco

Berlagsbuchhandlung von A. W. Kafemann in Danzig.

3m April b. 3. ericheint:

# Die Provinzial-Hauptstadt Danzig

hiftorifden, culturhiftorifden und fprachlichen Entwichelung

von den ältesten Zeiten bis zur Gäcularfeier ihrer Wieder-vereinigung mit Preußen 1893.

Volksschrift in Skizzen, als Festgabe allen Westpreußen zur Erinnerung an die Vergangenheit ihrer Hauptstadt gewidmet von

J. N. Pawlowski.

— Ca. 20 Bogen. — Cabenpreis 4 M. (Gubscriptionspreis 3,50 M.)

Borausbestellungen jum Preise von 3,50 M nehmen bis jum 1. April alle Buchhanblungen entgegen.

Sochachtungsvoll. Berlagsbuchhandlung von A. 28. Rafemann.

Schiblit, Danig's größter, fast 7000 Einwohner jählender Borort, hat wohl seit Juli v. J. einen eigenen Geistlichen, aber keine Kirche. Die Gottesdienste werden vorsäusig in einem gemietheten Cohale (Kl. Kinderbewahr-Anstalt) abgehalten und sind rege besucht. Der Bauplatz zur Kirche ilt vorhanden. Die Kirche aus eigenen Mitteln zu erbauen, ist die opferwillige, aber arme Gemeinde nicht im Stande. Deshald bitten dich, lieder Cefer, die evangl. Bewohner von Schiblitz: "hilf du uns bauen durch eine Gabe deiner Liede". Ein schieller Geber giebt doppelt, und Konssistant und Konstituten Geber hat Gott lied.

Ronfiftorialrath Rod, Baftor Oftermeier, Archibiakonus Blech

Ronsistorialrath Roch, Pastor Oftermeier, Archidiakonus Blech ju Danzig,
Prediger Boigt zu Schiolitz.
Arke, Gutsbesitzer auf Zigankenberg, Mitglied des Gemeindekirchenraths von St. Katharinen; Tischlermeister Lietsch und Malermeister Weith zu Schiolitz, Mitglieder der Gemeindevertretung von St. Katharinen; Handelsgärtner Lenz zu Schiolitz, Gtadiverordneter; Schuhmachermeister Schmidt zu Schiolitz, Bezirksvorsteher; Grönke und Bätsch, Lehrer zu Schiolitz, Gaben nehmen in Empfang die odigen Geistlichen.
Ueber jede Gabe wird einzeln in dieser Zeitung guittirt werden.

Nach kurzem Gebrauch unentbehrl. als Jahnpuhmittel. Schonheit Reu erfundene, unübertroffene GLYZERIN-Zahn-CRÊME der Zähne. fanitätsbehördlich geprüft. J. A. Garg's Gohn & Co.

h.u.k.hoflieferant. in Bien.

Gehr praktisch auf Reisen. — Aromatisch erfrischend. — Unschädlich selbst für das zarteste Zahnemail. — Bröhter Erfolg in allen Ländern.

(Anerkennungen aus den höchsten Kreisen liegen jedem Glücke bei. Zu haben dei Apothekern, Droguisten etc. etc. 1 Zube 70 Bsennig. (Probetuden 10 Pfennig.) General-Depots: J. D. Riedel, Berlin; Zahn G. Rie, Nürnberg.

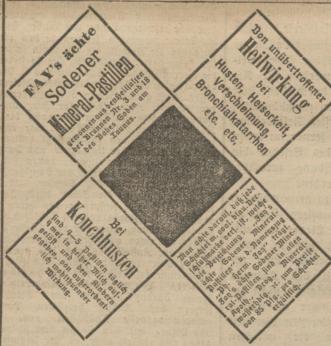

### C. Skrodzki, Maurermeister, Königsberg i. Pr.. Tamnaustr. 46.

Baugeschäft — Schornstein-bauten — Zeuerungsanlagen.

Aussührung von Schornsteinbauten ohne jedes Gerüst, mit Anlage von Bitz-ableitern, unter weitgehendster Garantie.

Referenzen: Königsberger Walz-meiner Leitung erbaut; Stettiner Union, Imeianiederlassung Königsberg-Damm-

Meferensen: Königsberger Walt-mühle 42 mtr hoher Schornstein (unter meiner Leitung erbaut); Stettiner Union, Imeigniederlassung Königsberg-Dammkrug, 30 mtr hoher Schornstein. In Auftrag: Iwei weitere Schornstein-bauten.

Langsuhr oder Jäschenthal zu meithen gesucht.

Abr. mit Preisang, unter 6930 in der Exped. dieser Jeitung erb.

Fleischergasse 66 part. ist e. frbl. möbl. Vorderzimm, zu verm. Cin sehr schon ausgebauter

Befondere Bortheile: Ersparnift ber Reifekosten für aus bem Westen bezogene Erbauer.

zum Frühjahrs-Versand. Prima Hoch- und Halbstämme sowie Niederei aus allen Klassen incl. 1892 er Neuheiten. Katalog kostenfrei. Rosen-Special-Kulturen, Hohenkreuz b. Esslingen a. N. oder zum 1. April cr.

Montag, den 27. März 1893, Bormittags 10 Uhr.
Megen Domicil-Veränderung werde ich das noch vorhandene Cager von hohen Concert-Pianinos der Bianoforte-Fabrik M. Grüß, sowie einen Bolit.-Gtut-Flügel, Klaviersessel, klaviersessel, won Haasenstein u. Bogler, Möbel und eine kleine neue zobelbank öffentlich an den Meistbietenden versteigern. Die Bianinos sind kreuslaitig mit Panzerstimmstock, sowie reicher prachtvoller Bildhauerarbeit versehen, haben einen auffallend kräftigen, weichen gesangreichen Ion, prima Clsenbeinclaviatur und eine angenehme elastische Spielart.

Die Besichtigung der Instrumente kann täglich von 8 Uhr Morgens dies 7 Uhr Abends stattsinden.

W. Ewald,

Druck und Berlag

vereid. Auktionator u. Tagator. von A. B. Kafemann in Danzig

wenn J. Auhn's Alabafter-Erème nicht alle Hautunreinig keiten, als Sommersprossen. Le-berslecken. Sonnenbrand, Mit-esser, Nasenröthe zc. beseitigt u. den Leint bis ins hohe Alter blendend weiß und iugendfrisch erhält. Keine Schminke. (Breis M 1.10 und 2.20.) Man hüte sich vor werthlosen Nachahmungen und achte genau auf Schuthmarke und Firma Franz Kuhn, Parf Nürnberg. An Danzig bei M. Wallner, Coisseur, Er. Krämer-gasse 10, zu haben. (6809



S. Reiff, Schippenbeil,

empfiehlt sich zur billigen und reellen Ausführung von Sich und eine Malbungen u. Solz aus hiesigen Walbungen u. nur Rernholz. Lieferung nach nächster Bahnstation jeden Bestellers. (6544)

Bahlungen nach Uebereinkommen. Gin 52 3oll hohes Hodrad, fast neu, ist billig zu verkaufen. Zu besehen Mittags Schmiebe-gasse 12'. (7069

Dampfboot, neu h. 16 Perf. verk, billig C. Globeck, Berlin Skaliherstr. 125. Ein fast neues eleg. Landau-let ist billig zu verkausen Langfuhr 30.

Geld ju borgen von M 100 bis 15 000, wirklliche Besorgung in 3 Tagen. Zu schreiben an Beron, 74 avenue de St. Ouen, Paris. (5984)

### Stellenvermittelung.

Die Forstverwaltung in Neubraa bei Brechlau Wpr. empsiehlt ihren herrichastlichen Kusscher, verheirathet, welcher mit Pferben gründlich Bescheid weiß und licher fährt.

Gtellenvermittelung burch ben Berband Deutscher Sandlungsgehülfen, Geschäfts-ftelle Königsbergi. Pr., Paffage3. Junge Damen, welche in einem Sotel die feine Küche erlernen wollen, belieben ihre Adresse unter 7168 in der Expedition d. Zeitung einzureichen.

Ein junger tüchtiger Raufmann,

26 Jahre alt, seit Jahren als Buchhaster in einem hief, größ. Comtoir beschäftigt, in ungekündigter Stellung, mit allen Comfoirarbeiten und dem äußeren Seschäft ic. gut vertraut, sucht per 1. April eventl. auch später dauerndes Engagement, gleichviel welcher Branche u. Art. Adressen unter Rr. 7162 in der Exped. dieser Zeitung erbeten.

Ruhige Geistesfranke u. Idioten b. geb. Gtände, find. in kleiner Anjahl ju mäßigen Breisen bauern, freundt. Aufenth. Briv. Irren-Bsiege-Anstalt Cawsken bei Königsberg i. Br. Gine alte Dame, die schon eine Schülerin der 1. Alasse in Bension hat, sucht noch eine jüngere Schülerin. Abr. u. 6879 in der Exped. dieser 3tg. erbeten.

3 große Speigerraume u vermiethen. Näheres Langgasse Rr. 65. (7139

3n Breuft. Solland, Markt Rr. 1 In Breuß. holland, Markt Ar. 1, ist ein großer Laben, in welch, früher 7 Jahre ein Manufacturte. Geschäft betrieben wurde u. ieht seit 10 Jahren ein Rurz-Galanterie- und Bukgeschäft mit bestem Erfolge betrieben wird, nebst Wohnung vom 1. Oktober d. Is. zu vermiethen, evtl. würde das Haus, in welchem sich der Laben besindet, verhaufen.

Ressectanten belieben sich zu melden beim Rentier A. Schulz, Br. Holland. Markt 1. (7140)

Daben und Wohnung für 600 M ju vermiethen hundegaffe 100,

Laden

mit Nebenräumen, in bester Lage Elbings, ist mit Uebernahme eines kleinen Bestandes von Wirthschaftsgeräthen u.